

# Die Ursachen

# der Selbstmordhäufigkeit.

Von

S. A. Krose S. J.

(Erganzungshefte zu ben "Stimmen aus Maria-Laach". - 91.)

Freiburg im Breisgau.

Herdersche Berlagshandlung.
1906.

3weigniederlaffungen in Wien, Strafburg, Munchen und St Louis, Mo.

#### Imprimatur.

Friburgi Brisgoviae, die 16 Ianuarii 1906.

# Thomas, Archiepps.

Alle Rechte vorbehalten.

#### Vorwort.

Die vorliegende Schrift ist eine Fortsetzung und Ergänzung meiner vor kurzem erschienenen Abhandlung über den "Selbstmord nach seiner Berteilung auf Staaten und Berwaltungsbezirke" und setzt die Kenntnis jener Schrift voraus. Beide behandeln nur einen Teil des Selbstmordproblems: die erstere soll über den Umfang, die zweite über die Morphoposie der Selbstmordmasse, die Umstände, welche auf die Selbstmordhäusigkeit einwirken, unterrichten. Diese Umstände liegen teils in der Persönlichkeit des Selbstmörders, seinen körperlichen und geistigen Sigenschaften, seinen individuellen Motiven, teils in der Umgebung, in der er lebt, der äußeren Natur, die auf ihn einwirkt, den Menschen, mit denen er verkehrt, den Sitten, Gebräuchen, Anschauungen und Sinrichtungen, deren Sinfluß er sich nicht entziehen kann. Nur eine sorgfältige Analysierung aller dieser Umstände, eine Abwägung ihrer Sinwirkung auf die Höhe der Selbstmordzisser mit Hilse der Statistik kann uns zur Erkenntnis der Ursachen der Selbstmordhäusigkeit verhelsen.

Wir wollen also in dieser Schrift nicht die Ursachen des Selbstmords untersuchen, sondern die Bedingungen, von welchen die Höhe der Selbstmordziffer abhängig ist und welche die großen Unterschiede in der Selbstmordziffer abhängig ist und welche die großen Unterschiede in der Selbstmordziffer abhängig ist und welche die großen Unterschiede in der Selbstmordzieden, die wir in der ersten Abhandlung über die zeitzliche und räumliche Verbreitung des Selbstmordz kennen gelernt haben. Genau genommen müßte daher der Titel "Ursachen der Unterschiede der Selbstmordhäusigkeit" lauten, aber der gewählte knappere Ausdruck dürfte wohl genügend verständlich sein.

IV Borwort.

Während des Druckes erschien eine vortreffliche Schrift über den gleichen Gegenstand, "Der Selbstmord als sozialstatistische Erscheinung" von Dr H. Rost, deren Ergebnisse mit meiner Untersuchung im wesentlichen übereinstimmen, die aber bei dieser Arbeit leider nicht mehr verwertet werden konnte, da der Druck schon zu weit fortgeschritten war.

Luxemburg, Dezember 1905.

Der Berfaffer.

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111   |
| Erftes Rapitel. Ginflug der äußeren Natur auf die Selbstmordhäufigkeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| § 1. Klima und geographische Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |
| § 2. Jahres= und Tageszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     |
| Zweites Rapitel. Einfluß ber natürlichen Eigenschaften ber Selbstmörder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| auf die Selbstmordhäufigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15    |
| § 1. Geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15    |
| § 2. Ulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24    |
| § 3. Körperliche und geistige Beschaffenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40    |
| § 4. Abstammung, Rasse, Nationalität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48    |
| Drittes Kapitel. Die individuellen Motive der Selbstmörder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59    |
| Biertes Kapitel. Arten des Selbstmords                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65    |
| Fünftes Rapitel. Einfluß ber sozialen Verhältnisse auf die Selbstmord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| häufigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83    |
| § 1. Wohnungsverhältniffe, Bevölkerungsdichtigkeit, Gegensat von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Stadt und Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83    |
| § 2. Familienverhältnisse, Zivilstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92    |
| § 3. Beruf und soziale Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103   |
| § 4. Volksbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113   |
| § 5. Boltssittlichteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118   |
| 8 o. Religion uno Konfession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137   |
| Schluß. Hilfsmittel zur Bekämpfung der Selbstmordneigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Amin. de Carlos |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Verzeichnis der Tabellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| I. Selbstmordfrequenz nach Monaten mährend eines Jahrfünfts .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5     |
| II. Selbstmordfrequenz nach Monaten (zu je 30 Tagen) in größeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Perioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7     |
| III. Bergleich der Monatsfrequenz der Selbstmorde mit der mittleren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Tageslänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10    |
| IV. Beteiligung der beiden Geschlechter an der Selbstmordfrequeng im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Jahrzehnt 1881—1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16    |
| Jahrzehnt 1881—1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| größeren Verwaltungsbezirken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19    |
| VI. Beteiligung der beiden Geschlechter an der Selbstmordfrequenz in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| verschiedenen Perioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22    |

| Tabelle     |                                                                                                                  | Seite              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| VII.        | Zahl der Selbstmörder nach Altersklassen in fünfjährigem Durch-schnitt                                           | 25                 |
| VIII.       | Durchschnittliche Zahl der Selbstmörder nach Altersklassen in Kom-<br>bination mit dem Geschlecht                | 28                 |
| IX.         | Selbstmordzahlen auf je 1 Million Lebender besselben Alters und                                                  |                    |
| X.          | Geschlechtes                                                                                                     | 31                 |
| XI.         | bis 1898                                                                                                         | 36                 |
| XII.        | päischen Staaten                                                                                                 | 42                 |
| XIII.       | Berwaltungsbezirken                                                                                              | 44                 |
|             | reich 1835—1893                                                                                                  | 46                 |
|             | Sachsen und Baben 1871—1895                                                                                      | 47                 |
|             | Selbstmordfrequenz der europäischen Völkerstämme im Jahrzehnt 1881—1890                                          | 53                 |
|             | Motive der Selbstmörder                                                                                          | 62                 |
|             | Regelmäßigkeit in der Wahl der Selbstmordart                                                                     | 67                 |
|             | Selbstmordarten bei einzelnen Berufsklassen in Frankreich.                                                       | 70                 |
| XIX.        | Internationale Vergleichung der Selbstmordarten                                                                  | 73                 |
| XX.         | Prozentsat ber wichtigsten Selbstmorbarten in berichiedenen Berioben                                             | 79                 |
| XXI.        | Bevölkerungsbichtigkeit und Selbstmordhäufigkeit                                                                 | 84                 |
|             | Bebolkerungsdichtigkeit und Selbstmordhäufigkeit in den deutschen Bundesstaaten und größeren Berwaltungsbezirken | 86                 |
| XXIII.      | Prozentsat ber städtischen Bevölkerung und Selbstmordhäufigkeit                                                  | 89                 |
| XXIV.       | Selbstmordfrequeng tombinierter Zivilftands= und Altersgruppen                                                   |                    |
| XXV.        | in Frankreich 1889—1891                                                                                          | 95                 |
| XXVI.       | im Großherzogtum Olbenburg 1871—1885                                                                             | 98                 |
| XXVII.      | in Schweden 1891—1894                                                                                            | 99                 |
|             | in der Schweiz 1881—1890                                                                                         | 100                |
| XXVIII.     | Prozentsat der Berheirateten und Selbstmordziffer in den euro-                                                   | 100                |
| VVIV        | päischen Staaten                                                                                                 | 102<br>106         |
|             |                                                                                                                  | 100                |
| ΔΔΛ.        | Soziale Stellung der Selbstmörder und Selbstmordfrequenz in Preußen 1883—1890                                    | 108                |
| XXXI        | Prozentsat der Analphabeten und Selbstmordziffer in den euro-                                                    | 100                |
| 21.21.71.1. | päischen Staaten                                                                                                 | 116                |
| XXXII.      | Prozentsat ber unehelichen Geburten und Selbstmordziffer in ben                                                  |                    |
|             | europäischen Staaten:                                                                                            |                    |
|             | A. Außerdeutsche Staaten                                                                                         | 12 <b>0</b><br>121 |

|          | Strating our Subturn.                                            | 111   |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabelle  |                                                                  | Seite |
| XXXIII.  | Rriminalität und Selbstmordfrequeng in beutschen Bundesftaaten   |       |
|          | und Provinzen                                                    | 123   |
| XXXIV.   | Verbrauch alkoholischer Getränke und Selbstmordfrequenz in den   |       |
|          | europäischen Staaten                                             | 127   |
| XXXV.    | Berbrauch alkoholischer Getränke und Selbstmordfrequenz in       |       |
|          | deutschen Bundesstaaten und Provinzen                            | 128   |
| XXXVI.   | Selbstmorbfrequeng ber Gefchiedenen im Bergleich mit andern      |       |
|          | Zivilstandsgruppen                                               | 135   |
| XXXVII.  | Chescheidungs= und Selbstmordziffer im Jahrzehnt 1881—1890       | 136   |
| XXXVIII. | Selbstmordfrequeng der Ronfessionsgemeinschaften in den preu-    |       |
|          | ßischen Provinzen im Jahrzehnt 1891—1900                         | 148   |
| XXXIX.   | Selbstmordfrequeng der Ronfessionsgemeinschaften in den babe-    |       |
|          | rischen Regierungsbezirken in den Jahren 1870-1899               | 153   |
| XL.      | Selbstmordfrequenz der Konfessionsgemeinschaften in den württem= |       |
|          | bergischen Kreisen in den Jahren 1884-1893                       | 155   |
| XLI.     | Selbstmordfrequenz der Konfessionsgemeinschaften in Baden 1864   |       |
|          | bis 1900                                                         | 156   |
| XLII.    | Selbstmordfrequenz in der Schweiz nach fonfessionellen, sprach=  |       |

lichen und beruflichen Begirksgruppen 1881-1890 . . .

Marzaichnis bar Tahallan

\*\*\*\*

158

Digitized by the Internet Archive in 2016 with funding from Getty Research Institute

#### Erftes Rapitel.

#### Einfluß der äußeren Natur auf die Selbstmordhäufigkeit.

Literatur: C. I. Kayser, Detaillered Fremstilling af og summariske Tabeller over Selvmord i Danmark 1835—1844, Statistisk Tabelvaerk, 11. Hft, Kjöbenhavn 1847, xvi—xxiv. — E. Lisle, Du suicide statistique, médecine, histoire et législation, Paris 1856, 34—42. — A. Brierre de Boismont, Du suicide et de la folie suicide, 2. éd., Paris 1865, 20—23 u. 542—551. — A. Wagner, Gesemäßigkeit in den scheinbar willfürlichen menschlichen Handenungen, Hamburg 1864, 124—138. — Th. G. Wasart, Der Selbstmord als soziale Massenricheinung der modernen Zivillsfation, Wien 1881, 6—19. — H. Worfelli, Der Selbstmord, Leipzig 1881, 51—99. — A. Legoyt, Le suicide ancien et moderne, Paris 1881, 199—200 u. 259—285. — A. v. Öttingen, Moralstatistif, 3. Aussel, Grlangen 1882, 747—753. — E. Durkheim, Le suicide, étude de sociologie, Paris 1897, 83—102. — Bodio, Confronti internazionali, Parte II: Statistica delle morti negli anni 1874—1894, Roma 1897, 100. — G. v. Mahr, Selbstmordstatistif, Handwörterbuch der Staatswissenschaften VI, 2. Aussel, Juni 1901, 706—707.

#### § 1. Klima und geographische Lage.

Wenn von einem Einflusse des Klimas auf die Selbstmordhäufigkeit die Rede ist, so darf das nicht in dem Sinne verstanden werden, als ob in der Ungunst des Klimas die bewirkende Ursache des Selbstmordes gesehen werden könnte, sondern es kann höchstens in Frage kommen, ob ein ungünstiges Klima disponierend und fördernd, ein günstiges hemmend auf die Selbstmordneigung einwirke.

Das ist ja unbestreitbar, daß eine außergewöhnlich starke Hige oder ein Übermaß von Kälte den Menschen zu einer Tat der Verzweiflung hinzreißen können. Es ist eine historische Tatsache, daß bei der französischen Expedition nach Ügypten viele Soldaten sich selbst den Tod gaben, als die Hige einen ungewöhnlich hohen Grad erreichte, und ebenso hat die furchtbare Kälte bei dem Winterseldzug Napoleons gegen Rußland zahlreiche Selbstmorde zur Folge gehabt. Allein wenn man von einem Einfluß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Masaryk, Der Selbstmord 9. — Manche mögen sich aber auch aus Berzweislung über die Ungunst der Ereignisse den Tod gegeben haben.

bes Klimas spricht, so muß von derartigen außerordentlichen Fällen, wo es sich um Exzesse der Temperatur und um Personen handelt, die sich nur vorübergehend unter dem betreffenden Himmelsstrich aufhalten, ganz abgesehen werden.

Es fragt sich, ob es klimatische Eigenschaften gibt, die unter normalen Umständen die Selbstmordneigung ju verstärken und ju fördern geeignet sind. Da besteht nun in der Tat das weitverbreitete Borurteil, daß unter einem milden, sonnigen Klima der graufige Entschluß, seinem Leben gewaltsam ein Ende zu machen, nicht so leicht zur Reife komme, während unter einem trüben, nebligen Simmel bei feuchtem, kaltem Klima ein derartiger Entichluß näber liege. Das mag auch wohl der Grund gewesen fein, weshalb Montesquieu und nach ihm viele andere England als das felbstmordreichste Land bezeichnet haben. Aber die Ergebnisse der Selbstmordstatistik stimmen damit nicht überein. Wohl ift der Selftmord im allgemeinen im beiteren, sonnigen Guden seltener als im Norden, aber gang abgesehen babon, bag man dafür leicht andere, wahrscheinlichere Ursachen anführen kann als das Alima, liegen auch fo viele Ausnahmen bor, daß von einem Zusammenhang mit dem Klima füglich nicht die Rede sein kann. In Frankreich bat die schöne, sonnige Provence eine Selbstmordgiffer, die weit über den Durchschnitt für Frankreich hinausgeht und mehr als doppelt jo hoch ift wie diejenige der rauberen und unwirtlicheren Bretagne. Italien bat eine höhere Selbstmordziffer als das wegen seines feuchten, nebligen Klimas berüchtigte Holland, und in Italien hat Liqurien trot feiner weltberühmten Riviera die höchste Selbstmordziffer. Außerhalb Europas haben wir in Indien ein großes Gebiet, wo trot füdlicher Lage der Selbstmord außerordentlich häufig ift, und auch Auftralien hat eine Selbstmordziffer, die über diejenige mehrerer nördlich gelegenen europäischen Staaten weit hinausgeht.

Endlich bleibt, wenn man das Klima als ausschlaggebenden Faktor für die Unterschiede der Selbstmordhäusigkeit ansieht, auch das ein Kätsel, warum in Griechenland und Italien unter demselben Himmelsstrich im Altertum eine starke Selbstmordfrequenz herrschte, im Mittelalter so gut wie gar keine Selbstmorde vorkamen und in der Neuzeit die Selbstmordfrequenz stetig zunimmt, im Verhältnis zu andern Ländern aber immer noch gering ist.

Aus diesen und ähnlichen Gründen sprechen sich fast alle Autoren, die über den Selbstmord geschrieben haben, dahin aus, daß ein Einfluß des Klimas auf die Selbstmordhäufigkeit entweder überhaupt nicht oder doch

nur in geringem Make vorhanden sei. Eine Ausnahmestellung nimmt Morfelli ein. Er gibt allerdings auch zu, daß ein bestimmter, absoluter Einfluß des Klimas nicht nachweisbar sei, besonders wenn man dabei hauptsächlich die größere oder geringere Entfernung vom Ügnator im Auge habe, meint aber, man durfe sich bei Beurteilung des Ginflusses des Klimas nicht auf die Lage der in Frage kommenden Länder unter gewiffen Breiten- und Längengraden beschränken, sondern muffe die Gesamtheit der atmosphärischen Erscheinungen, welche auf die organischen Wesen Ginfluß üben können, ja auch die tellurischen Berhältniffe, Sobenlage, Bodenbeschaffenheit und geologische Formation, berücksichtigen. Er kommt bei diefer Untersuchung zu dem Ergebnis, daß alle Länder mit größerer Selbftmordhäufiakeit amischen den Nothermen von 12,50 und 7,50 C. liegen. Amischen der Erhebung über dem Meeresspiegel und der Gelbstmordhäufigfeit glaubt er ein umgekehrtes Berhältnis statuieren zu können. Was bie hndrographischen Bedingungen angehe, fo scheine der Selbstmord den Läufen der großen Ströme zu folgen, des Bo in Italien, der Seine, Loire und Rhone in Frankreich, der Elbe, Oder, Donau, des Rheins und Mains in Deutschland, der Themse in England und der Schelde in Belgien, wogegen in den sumpfigen Niederungen und Tiefebenen sich geringere Ziffern zeigten. Endlich gehörten die Gegenden, in denen der Selbstmord besonders häufig ift, den Alluvialgebilden der jüngften Epoche an; in den alteften geologischen Formationen dagegen fei der Selbstmord feltener. Ja man könne fogar wahrnehmen, daß mährend auf dem Diluvium und Alluvium der guaternären Periode fich stets eine ziemlich hohe Selbstmordfrequenz vorfinde, auf den Tertiärformationen dieselbe minder hoch sei und am niedrigsten auf dem Bebiete der Sekundärformation.

Morselli hat zum Beweis der Richtigkeit dieser Behauptungen stets eine Reihe von Beispielen angeführt, überhaupt seine Hypothese mit einem großen Auswand von Gelehrsamkeit bis ins einzelne nachzuweisen gesucht, allein man kann den von ihm gewählten Beispielen fast ebensoviele andere gegenüberstellen, bei denen seine Behauptungen nicht zutressen. So liegen z. B. unter der gleichen Isotherme: die Bretagne, Anjou-Touraine, die Schweiz, Bayern, Tirol, Kärnten und Ungarn, oder um noch ein anderes Beispiel zu gebrauchen: Irland, England, Holland, Westfalen, die Rheinprovinz, Sachsen, Thüringen und Galizien, Gebiete, in denen die Selbstmordzisser in einigen Fällen um mehrere Hundert Prozent variiert.

<sup>1</sup> Manche derartige Beispiele führt Morselli selbst an.

Ebenso sinden wir gebirgige Gegenden mit hoher Selbstmordfrequenz, z. B. die Kantone Bern, Waadt, Appenzell-Außerrhoden, Glarus, und Tiefsebenen mit niedriger Frequenz, wie Holland, die preußischen Regierungsbezirke Münster und Posen, die italienische Provinz Benetien u. a. Folgt man endlich dem Laufe der großen Ströme, so kann man, abgesehen vom Rhein (und den russischen Strömen), allerdings überall eine vermehrte Selbstmordhäusigkeit entdecken, aber dieselbe konzentriert sich meist auf einige an diesen Strömen belegenen großen Städte, während im übrigen derselbe Fluß auch Gegenden durchströmt, in denen der Selbstmord sehr selten vorkommt. Man denke nur an die Oder, die Donau, die Themse usw.

Man würde Morselli unrecht tun, wollte man die Sache so darstellen, als habe er die Bedenken, die sich gegen seine Theorie erheben lassen, übersehen. Er verkennt auch durchaus nicht, daß Einflüsse sozialer Natur eine viel mächtigere und durchgreifendere Wirkung hervorbringen und will daher die klimatischen Einflüsse nur als Teilursache geltend machen. Aber auch in dieser Beschränkung können wir eine Einwirkung der klimatischen Verhältnisse auf die Selbstmordhäusigkeit nicht zugeben, da der Ausnahmen zu viele sind, als daß man dem von Morselli aufgestellten Abhängigkeitseverhältnis irgend eine Geltung zuerkennen könnte. Man wird daher zu dem Ergebnis kommen, daß ein Zusammenhang der Selbstmordhäusigkeit mit der geographischen Lage und den klimatischen Verhältnissen nicht nacheweisbar ist.

#### § 2. Jahres- und Tageszeit.

Im Gegensatz zu den klimatischen Verschiedenheiten, die gar keinen Anhaltspunkt zur Erklärung der Selbstmordhäusigkeit bieten, müssen der Wechsel der Jahreszeiten und die damit zusammenhängende wechselnde Länge der Tage als Faktoren bezeichnet werden, bei denen irgend eine Beziehung zur Selbstmordhäusigkeit zweifellos vorhanden ist. Es haben daher auch von Quetelet angefangen bis auf unsere Zeit alle, die sich eingehend mit dem Selbstmordproblem befaßt haben, diesem Umstand eine besondere Aufsmerksamkeit gewidmet.

Die beste unter den bisher veröffentlichten Zusammenstellungen über die Verteilung der Selbstmorde auf die einzelnen Monate ist unstreitig diesenige von Vodio in seinen bekannten Confronti internazionali, die wir deshalb hier zunächst zum Abdruck bringen.

Labelle I. Durchschnittliche Selbstmordfrequenz nach Monaten während eines Jahrfünfts.

|                            | ıtar    | .   gr.     | März   | April  | Mai   | Juni   | Sulti | Ungust | j.    | Öff. | Rob. |     |
|----------------------------|---------|-------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|-----|
|                            | Januar  | Febr.       | 38     | d is   | 300   | Su.    | 25    | Ung    | Sept. | Q    | 380  | 9   |
| A. Jährliger Durchichnitt: |         |             |        |        |       |        |       |        |       |      |      |     |
| Italien (1889—1893) 1      |         |             |        |        | 174   |        |       | 145    | 130   | 119  | 108  | 103 |
|                            | 605 5   | $35 \mid 7$ | 712    | 793    | 873   | 885    | 867   | 732    | 655   | 657  | 590  | 521 |
| Schweiz (1889—1893)        |         | 42          | 51     | 69     | 69    | 67     | 66    | 56     | 57    | 57   | 44   | 40  |
| , – ,                      | 367 3   | 5           | 500    | 585    | 649   | 621    | 613   | 546    | 502   | 491  | 409  | 373 |
| Sachsen (1888—1889 u.1894) | 70      | 71 1        | 100    | 107    | 121   | 129    | 122   | 105    | 91    | 93   | 73   | 57  |
| Württemberg (1889-1893).   | 22      | 23          | 27     | 32     | 34    | 31     | 33    | 30     | 27    | 26   | 28   | 17  |
| Schweden (1889—1893) .     | 39      | 36          | 46     | 63     | 65    | 69     | 57    | 57     | 51    | 56   | 44   | 39  |
| Norwegen (1887—1890) .     | 8       | 6           | 10     | 11     | 14    | 16     | 12    | 12     | 14    | 9    | 8    | 8   |
| Dänemark (1890-1894) .     | 33      | 33          | 49     | 52     | 68    | 58     | 56    | 47     | 43    | 47   | 34   | 33  |
| Finland (1888—1892)        | 9       | 7           | 8      | 9      | 10    | 9      | 9     | 9      | 9     | 7    | 6    | 7   |
| Rumänien (1886-1890) .     | 17      | 12          | 17     | 25     | 30    | 26     | 29    | 24     | 20    | 17   | 15   | 13  |
| Japan (1888—1892) 4        | 419 3   | 5           | 532    | 632    | 727   | 642    | 706   | 693    | 578   | 471  | 430  | 445 |
| B. Von je 1200 ©           | Selbstn | norben      | n tref | ffen a | uf di | e einz | elnen | Mona   | te:   |      |      |     |
| Italien                    | 82      | 94          | 98     | 109    | 124   | 132    | 125   | 103    | 95    | 85   | 80   | 73  |
| Frankreich                 | 85      | 83 1        | 001    | 115    | 122   | 128    | 121   | 101    | 95    | 92   | 85   | 73  |
| Schweiz                    | 65      | 83          | 92     | 128    | 125   | 125    | 119   | 101    | 106   | 103  | 81   | 72  |
| Preußen                    | 72      | 85          | 97     | 118    | 126   | 125    | 119   | 106    | 101   | 96   | 82   | 73  |
| Sachsen                    | 72      | 81 1        | 104    | 115    | 125   | 138    | 126   | 109    | 97    | 96   | 78   | 59  |
| Württemberg                | 79      | 89          | 96     | 118    | 121   | 114    | 118   | 107    | 100   | 93   | 104  | 61  |
| Schweden                   | 74      | 76          | 87     | 123    | 123   | 135    | 108   | 108    | 101   | 106  | 85   | 74  |
| Norwegen                   | 74      | 65          | 92     | 101    | 129   | 157    | 111   | 111    | 129   | 83   | 74   | 74  |
| Dänemark                   | 70      | 79 1        | 105    | 115    | 145   | 128    | 119   | 100    | 94    | 100  | 75   | 70  |
| Finland                    | 107     | 95          | 95     | 110    | 118   | 111    | 107   | 107    | 111   | 83   | 73   | 83  |
| Rumänien                   | 82      | 62          | 82     | 125    | 144   | 130    | 139   | 115    | 101   | 82   | 76   | 62  |
| Japan                      | 74      | 76          | 94     | 115    | 129   | 117    | 125   | 123    | 106   | 83   | 79   | 79  |

Diese Tabelle hat vor andern, ähnlichen Zusammenstellungen, wie sie sich fast in allen Abhandlungen über den Selbstmord sinden, den Vorzug, daß das statistische Material aus einer Periode stammt, wo auf die Ershebungen über den Selbstmord allgemein eine große Sorgsalt verwandt wurde. Sodann ist der durch die verschiedene Länge der Kalendermonate verursachte Übelstand dadurch beseitigt, daß für alle Monate eine gleiche Zeitdauer von 31 Tagen zu Grunde gelegt wurde. Schon vor einem halben Jahrhundert hat der dänische Statistister Kanser in seiner eingangs genannten Arbeit auf die Notwendigkeit einer solchen Umrechnung hinzewiesen. Es versteht sich von selbst, daß die Gesamtzahl der Selbstmorde in einem Monat, der 31 Tage zählt, ceteris paribus größer sein muß als in einem Zeitraum von 28 Tagen. Man wird daher niemals zu einer richtigen Erkentnis der relativen Häussissteit der Selbstmorde in den einzelnen

Monaten gelangen, wenn man nicht die Umrechnung auf Zeiträume von gleicher Länge vornimmt. Gleichwohl ist diese Anforderung in späteren Schriften über den Selbstmord nicht immer berücksichtigt worden.

Das Maximum fällt bei sechs von den in der Tabelle angeführten Staaten (Preußen, Württemberg, Dänemark, Finland, Rumänien und Japan) in den Mai, bei fünf Staaten (Jtalien, Frankreich, Sachsen, Schweden und Norwegen) in den Juni, bei der Schweiz in den April. Das Minimum fällt in acht Fällen (Italien, Frankreich, Sachsen, Württemberg, Schweden<sup>1</sup>, Norwegen<sup>1</sup>, Dänemark<sup>1</sup> und Rumänien) in den Dezember, in drei Fällen (Schweiz, Preußen und Japan) in den Januar, bei Finland in den November. Das geht also aus diesen Zahlen klar hervor, daß das Maximum der Selbstmordhäusigkeit durchgängig in den Frühjahrsmonaten, das Minimum in der Übergangszeit vom Herbst zum Winter liegt. Im übrigen läßt sich ein ziemlich regelmäßiges Ansteigen vom Januar bis zum Mai bzw. Juni und eine Abnahme vom Juni bis Dezember konstatieren.

Aber immerhin sind der Abweichungen doch nicht wenige. Das hat uns auf einen Fehler aufmerksam gemacht, den die Bodiosche Tabelle neben ihren unverkennbaren Vorzügen an sich hat. Die Beobachtungszeit — fünf Jahre — ist zu kurz, um bei der Geringfügigkeit der auf die einzelnen Monate fallenden absoluten Zahlen der Selbstmorde ein richtiges Vild des jahreszeitlichen Verlauses der Selbstmordsrequenz bieten zu können. Die Verteilung der Selbstmordmasse auf die einzelnen Monate ist in den verschiedenen Jahren keineswegs eine gleichförmige. Vesonders bei den kleineren Beobachtungsgebieten sind die Differenzen oft sehr beträchtlich. Wir haben daher eine eigene Tabelle über die Selbstmordsrequenz nach Monaten zussammengestellt, in der die Differenzen durch möglichst weite Erstreckung der Beobachtungszeit ausgeglichen sind (s. S. 7).

Unsere Tabelle umfaßt acht Staaten, die sich alle durch eine sehr sorgsfältige Selbstmordstatistik auszeichnen, darunter die für das Selbstmordproblem wichtigsten Beobachtungsgebiete: Preußen, Sachsen, Frankreich, Dänemark und die Schweiz. Die österreichische Statistik hat leider über die Berteilung der Selbstmorde auf die Monate nur für einige wenige, überdies weit zurückliegende Jahre amtliches Material veröffentlicht. Bei Dänemark und Württemberg liegt die von uns gewählte Beobachtungsperiode allerbings auch ziemlich weit zurück; aber wir haben dafür den Borteil, über

<sup>1</sup> Bei ben brei nordischen Reichen zeigen Dezember und Januar keinen Unter-

Tabelle II. Selbstmordfrequenz nach Monaten (zu je 30 Tagen) in größeren Perioden.

|           |   |    |     |      | 8                  | 1.t.                  | £92                    | 92                   | 00                  | 68                   | - CC                  | e1<br>62                      |
|-----------|---|----|-----|------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|           |   |    |     |      | Baben<br>1881—1900 | Dänemark<br>1835—1856 | Frankreich<br>18661876 | Stafien<br>1864—1876 | Reußen<br>1885—1900 | Sachfen<br>1875—1889 | Edjineiz<br>1884—1893 | Württems<br>berg<br>1846—1879 |
|           |   |    |     |      | 881-               | Bän<br>835-           | Fra1<br>866            | 3to<br>864           | %re<br>885-         | 875<br>875           | © dj<br>884-          | 233 in p                      |
|           |   |    |     | _    |                    |                       |                        |                      |                     |                      | -                     |                               |
|           |   |    |     |      | 1                  |                       | ahl der S              |                      |                     |                      |                       |                               |
| Januar .  |   |    | ٠   | ٠    | 436                | 426                   | 3855                   | 702                  | 6063                | 1018                 | 408                   | 429                           |
| Februar . |   |    |     |      | 428                | 417                   | 4199                   | 887                  | 6670                | 1127                 | 477                   | 631                           |
| März      |   |    |     |      | 557                | 489                   | 4777                   | 952                  | 7784                | 1322                 | 480                   | 665                           |
| April     |   |    |     |      | 582                | 693                   | 5576                   | 1145                 | 9526                | 1598                 | 624                   | 702                           |
| Mai       |   |    |     |      | 627                | 833                   | 5640                   | 1290                 | 9866                | 1683                 | 657                   | 782                           |
| Juni      |   |    |     |      | 682                | 892                   | 6087                   | 1400                 | 10 205              | 1760                 | 691                   | 889                           |
| Juli      |   |    |     |      | 639                | 784                   | 5858                   | 1178                 | 9670                | 1634                 | 666                   | 833                           |
| August .  |   |    |     |      | 578                | 671                   | 4818                   | 999                  | 8793                | 1500                 | 558                   | 753                           |
| September |   |    |     |      | 519                | 528                   | 4313                   | 822                  | 8102                | 1315                 | 533                   | 603                           |
| Oktober . |   |    |     |      | 518                | 552                   | 4042                   | 738                  | 7633                | 1226                 | 519                   | 582                           |
| November  |   |    |     |      | 471                | 480                   | 3685                   | 702                  | 6710                | 1074                 | 423                   | 562                           |
| Dezember  |   |    |     |      | 411                | 374                   | 3441                   | 695                  | 5933                | 924                  | 374                   | 408                           |
|           |   | В. | Voi | ı je | 100 Selb           | ftmorden              | fallen auf             | die nach             | benannten           | Monate               | :                     |                               |
| Januar .  |   |    |     |      | 6,76               | 5,97                  | 6,85                   | 6,10                 | 6,25                | 6,29                 | 6,37                  | 5,47                          |
| Februar . |   |    |     |      | 6,64               | 5,84                  | 7,46                   | 7,71                 | 6,88                | 6,96                 | 7,44                  | 8,05                          |
| März .    |   |    |     |      | 8,64               | 6,85                  | 8,49                   | 8,27                 | 8,03                | 8,17                 | 7,49                  | 8,48                          |
| April     |   |    |     |      | 9,03               | 9,71                  | 9,90                   | 9,95                 | 9,82.               | 9,87                 | 9,73                  | 8,96                          |
| Mai .     |   |    |     |      | 9,72               | 11,67                 | 10,02                  | 11,21                | 10,18               | 10,40                | 10,25                 | 9,98                          |
| Juni .    |   |    |     |      | 10,58              | 12,49                 | 10,81                  | 12,16                | 10,53               | 10,88                | 10,78                 | 11,34                         |
| Juli      |   |    |     |      | 9,91               | 10,98                 | 10,41                  | 10,23                | 9,97                | 10,10                | 10,39                 | 10,63                         |
| August .  | , |    |     |      | . 8,96             | 9,40                  | 8,56                   | 8,68                 | 9,07                | 9,27                 | 8,71                  | 9,61                          |
| September |   |    |     |      | 8,05               | 7,40                  | 7,66                   | 7,14                 | 8,36                | 8,13                 | 8,32                  | 7,69                          |
| Oktober . |   |    |     |      | 8,03               | 7,73                  | 7,18                   | 6,41                 | 7,87                | 7,58                 | 8,10                  | 7,42                          |
| November  |   |    |     |      | 7,30               | 6,72                  | 6,55                   | 6,10                 | 6,92                | 6,64                 | 6,59                  | 7,17                          |
| Dezember  |   |    |     |      | 6,37               | 5,24                  | 6,11                   | 6,04                 | 6,12                | 5,71                 | 5,83                  | 5,20                          |

große zusammenhängende Perioden (von 22 bzw. 34 Jahren) verfügen zu können. Da außerdem ein Wechsel in der Art und Weise der Erhebung in diesen Gebieten nicht stattgefunden hat, tut das Zurückliegen der Beschachtungszeit nichts zur Sache. Wir haben natürlich auch die amtlichen Angaben für die einzelnen Kalendermonate auf gleichförmige Zeiträume reduziert 1, die Relativzahlen aber nicht wie Bodio auf je 1200 Fälle berechnet, sondern in der üblichen Form der Prozentberechnung gegeben. Theoretisch macht das ja keinen Unterschied, aber praktisch genommen muß man immer

<sup>1</sup> Es geschieht das, indem man bei den Monaten, die mehr oder weniger als 30 Tage haben, die Gesamtzahl mit 31 oder 28 bzw. 29 dividiert und mit 30 multipliziert. Bodio hat für alle Monate einen Zeitraum von 31 Tagen zu Grunde gelegt, was natürlich auf dasselbe hinauskommt.

mit der Schwierigkeit rechnen, daß Leser, die mit der statistischen Betrachtungs= weise weniger vertraut sind, es als etwas Befremdliches empfinden, wenn man bei einer Gesamtzahl von nur 99 Fällen (bei Finland in der Bodioschen Ta= belle) berechnet, wie viele von je 1200 Fällen auf die einzelnen Monate fallen.

Die Gleichförmigkeit der Monatsfrequenz in den verschiedenen Ländern, wie fie fich aus unserer Tabelle ergibt, ift eine geradezu erstaunliche. Das Maximum fällt ausnahmslos in den Juni und übertrifft die Monats= frequenz des Mai, die in den fünf von Bodio herausgegriffenen Jahren bei mehreren Staaten die hochste war, meift ziemlich beträchtlich. Nur bei Breugen und Sachsen ist der Vorsprung des Juni bor dem Mai weniger bedeutend. Das Minimum fällt ebenso ausnahmslos in den Dezember. Nicht minder auffallend ist die Regelmäßigkeit des Unsteigens der Selbst= mordfrequenz von Januar bis Juni und des Abnehmens von Juni bis Dezember. Nur in zwei Fällen erleidet diese Regel eine Ausnahme, indem bei Baden und Dänemark die Monatsfrequenz des Februar um eine Aleinigkeit geringer ift als die des Januar und bei Dänemark außerdem die Oktoberfrequenz etwas höher als diejenige des September. Sonst zeigt der jahreszeitliche Berlauf der Selbstmordfrequenz eine Regelmäßigkeit, wie man fie bei einer Handlung, die aus dem freien Entschlusse einzelner Individuen hervorgeht, in der Tat nicht erwarten follte. Wohl finden fich in der Schnelligkeit der Zu- und Abnahme und in dem Abstand der Monatsziffern voneinander manche Berschiedenheiten, aber bedeutend find die Abweichungen nur bei Baden, Württemberg und Dänemark, mithin bei Staaten, in denen die absolute Zahl der Selbstmorde weniger beträchtlich ift. Da= gegen springt die Übereinstimmung der Ergebnisse in Frankreich, Italien, Preußen und Sachsen sofort in die Augen; sie wurde eine vollkommene fein, wenn nicht in Italien das Junimaximum eine so außerordentliche Sohe erreichte, mas natürlich auch auf die unmittelbar vorausgehenden und folgenden Monate eine Rückwirkung hervorbringt.

Die Tatsache des regelmäßigen Anwachsens und Abnehmens der Selbstmordhäusigkeit im Wechsel der Monate ist also unbestreitbar. Aber wie soll man sich diese auffallende Erscheinung erklären? Bevor die Ergebmisse der antlichen Selbstmordstatistik in weiteren Kreisen bekannt geworden waren, herrschte vielsach die Meinung, daß die meisten Selbstmorde im November verübt würden. Der trübe, regnerische, unfreundliche Rowember schien so recht geeignet, den Entschluß, sich das Leben zu nehmen, zur Keise zu bringen. In England und in der Schweiz hat der Sprachzgebrauch geradezu den Kovember als den "Hängemonat" bezeichnet. Aber

gegenüber der Evidenz der Tatsachen muß auch dieses Vorurteil verschwinden, wie ehedem die Vorstellung von einer außerordentlich hohen Selbstmordsfrequenz in England. Der November ist, wie die übrigen Herbsts und Wintermonate, gerade diesenige Jahreszeit, wo der Selbstmord am seltensten ist. Das Maximum fällt dagegen in die Jahreszeit, wo die Natur dem Menschen am meisten bietet, in den Juni oder auch in den "wundersschwen Monat Mai". Sine höhere Frequenz in den Herbsts und Wintersmonaten wäre psychologisch leicht zu begreifen, aber für ein Mais oder Junimaximum reicht eine psychologische Erklärung offenbar nicht aus.

Man glaubte daher, wie bei den klimatischen Berhältnissen, einen direkten Einfluß der äußeren Natur auf die Selbstmordfrequenz konstatieren zu können und stellte den Satz auf, daß nicht zwar die Wärme an sich, wohl aber der Eintritt der wärmeren Jahreszeit eine Steigerung der Selbstmordfrequenz 1, der Eintritt der kälteren Jahreszeit eine Abnahme hervorbringe.

Wir können uns dieser Ansicht nicht anschließen. Sie mochte nach den früheren Zusammenstellungen über den jahreszeitlichen Verlauf der Selbstmordfrequenz, wo das Maximum anscheinend oft in den Mai und bisweilen in den April siel, eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich haben;
wenn aber, wie das aus unserer Tabelle (II) hervorgeht, tatsächlich das
Junimaximum die Regel bildet, dann ist damit der genannten Hypothese
der Boden entzogen. Der Eintritt höherer Wärmegrade fällt, zumal bei
Italien und Frankreich, doch in den Mai und nicht erst in den Juni.
Es ist aber auch wirklich nicht einzusehen, wie nicht etwa eine erzessive
Hibergang zu einer wärmeren Temperatur eine
Vermehrung der Selbstmorde zur Folge haben soll.

Wir glauben daher, daß man die Versuche, einen unmittelbaren Zussammenhang meteorologischer Verhältnisse mit den Schwankungen der Selbstmordfrequenz zu konstruieren, ganz aufgeben muß. Irgend ein Zusammenshang ist, wie schon gesagt wurde, unleugbar vorhanden, aber er ist nur ein mittelbarer. Daß, was direkt eine bedeutende Zunahme der Selbstmorde im Frühjahr und eine ebenso bedeutende Abnahme in den Wintersmonaten hervorruft, ist daß stärker oder schwächer pulsierende soziale Leben. Der französische Soziologe E. Durkheim hat daß in seinem oben genannten Werke über den Selbstmord (S. 97 ff) unseres Erachtens überzeugend nachsgewiesen. Er vergleicht die durchschnittliche Länge der Tage in jedem

<sup>1</sup> Auch Manr vertritt im Handwörterbuch ber Staatswissenschaften (a. a. D. 706) diese Ansicht.

<sup>2</sup> Vor ihm hat schon Brierre de Boismont diese Ansicht vertreten, und auch

Monat mit der Monatsfrequenz der Selbstmorde in Frankreich und erhält auf diese Weise folgende Tabelle:

Tabelle III. Bergleich ber Monatsfrequenz ber Selbstmorde mit ber mittleren Tageslänge.

|           |  |   | Länge der Tage <sup>1</sup> |     |    | age 1 | Zunahme oder<br>Abnahme der<br>Tageslänge | Bon je 1000<br>Selbstmorden fal=<br>len auf die ein=<br>zelnen Monate | Zunahme oder<br>Abnahme der<br>Selbstmorde |  |  |
|-----------|--|---|-----------------------------|-----|----|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| Januar .  |  | • | 9                           | St. | 19 | M.    | A. Zunahme:                               | 68                                                                    | A. Zunahme:                                |  |  |
| Februar . |  |   | 10                          | ,,  | 56 | ,,    | Januar bis                                | 80                                                                    | Januar bis                                 |  |  |
| März .    |  |   | 12                          | ,,  | 47 | "     | April 55 %,                               | 86                                                                    | April 50%,                                 |  |  |
| April     |  |   | 14                          | "   | 29 | ,,    | April bis                                 | 102                                                                   | April bis                                  |  |  |
| Mai       |  |   | 15                          | "   | 48 | ,,    | Juni 10 %.                                | 105                                                                   | Juni 5%.                                   |  |  |
| Juni      |  |   | 16                          | "   | 30 | ,,    | B. Abnahme:                               | 107                                                                   | B. Abnahme:                                |  |  |
| Juli      |  |   | 15                          | "   | 40 | "     | Juni bis                                  | 100                                                                   | Juni bis                                   |  |  |
| August .  |  |   | 13                          | "   | 25 | "     | August 17%,                               | 82                                                                    | August 24 %,                               |  |  |
| September |  |   | 11                          | "   | 39 | ,,    | August bis                                | 74                                                                    | August bis                                 |  |  |
| Oktober . |  |   | 9                           | "   | 51 | ,,    | Oftober 27%,                              | 70                                                                    | Oftober 27 %,                              |  |  |
| November  |  |   | 8                           | "   | 31 | ,,    | Oktober bis                               | 66                                                                    | Oftober bis                                |  |  |
| Dezember  |  |   | 8                           | **  | 11 | "     | Dezbr. 17 º/o.                            | 61                                                                    | Dezbr. 13%.                                |  |  |

Mit Recht bemerkt Durkheim zu dieser Tabelle: "Der Parallelismus ist ein vollständiger. Das Maximum wird auf beiden Seiten im gleichen Moment erreicht und ebenso das Minimum; in der Zwischenzeit verlausen die beiden Reihen von Tatsachen pari passu. Wenn die Tage schnell zunehmen, ist die Vermehrung der Selbstmorde bedeutend (Januar bis April); wenn die Zunahme auf der einen Seite langsamer vor sich geht, geschieht es auch auf der andern (April dis Juni). Dieselbe übereinstimmung sindet sich in der Periode der Abnahme. Ja es haben sogar die Monate, in denen die Tageslänge beinahe die gleiche ist, ungefähr dieselbe Zahl von Selbstmorden (Juli und Mai, August und April). Sine so regelmäßige und so genaue übereinstimmung kann nicht zufällig sein."

Abgesehen von der auffallenden Übereinstimmung zwischen Tageslänge und Höhe der Selbstmordfrequenz spricht für die Richtigkeit der Durk-heimschen Erklärung auch der Umstand, daß nach den bisherigen Beob-achtungen tatsächlich weitaus die meisten Selbstmorde bei Tage vollführt werden, während in der Nacht die Selbstmordfrequenz merklich geringer ist. Leider findet sich in den amtlichen Beröffentlichungen über den Selbst-

der dänische Statistifer Kahser spricht die Vermutung aus, daß nicht die Wärme, sondern die Helligkeit das für die Monatsfrequenz der Selbstmorde ausschlaggebende Moment sei.

Die angegebene Tageslänge ift diejenige des letten Tages eines jeden Monats.

mord keine Angabe über die Tageszeit, zu welcher die Tat verübt wurde. Wir sind daher auf die privaten Zusammenstellungen der französischen Statistiker Guerry und Brierre de Boismont angewiesen, die aber wegen der großen Zahl der von ihnen beobachteten Fälle (6587 baw. 4595) wohl als genügend zuverläffig gelten durfen. Danach fällt das Maximum in die Vormittagsstunden von 6 bis 12 Uhr. Dann tritt in den Mittags= stunden, besonders in der Zeit von 1 bis 2 Uhr eine Abnahme ein, darauf eine Zunahme von 2 bis 6, eine abermalige Abnahme in den Abend= und Nachtstunden und endlich das Minimum in den Stunden bor Sonnenaufgang, bon 1 bis 5 Uhr. Man sieht alfo, daß mit der größeren Intensität des gesellschaftlichen Lebens und der Verkehrssteigerung, wie sie in den Bormittagsstunden sich geltend macht, die Selbstmordfrequenz zunimmt, während der Rubepause am Mittag und in noch auffallenderer Beise während der Nachtstunden ein Nachlassen der Selbstmordhäufigkeit entspricht. Wenn aber die Selbstmordfrequenz durchgängig am Tage größer, in der Nacht geringer ist, so muß naturgemäß die Ziffer in jenen Monaten am höchsten sein, in welchen die Tage am längsten sind.

Jedenfalls ift diese Erklärung viel einfacher und leichter verständlich als die Erklärungsversuche vermittels Einwirkung der warmeren Jahreszeit. Lettere haben alle etwas Gekünsteltes an fich. Go fagt Lombrofo 1, der Rontrast zwischen der bisher herrschenden Ralte und der an die Stelle derselben tretenden Wärme sei es hauptsächlich, der eine Steigerung der Selbstmordfrequenz hervorbringe. Die eintretende Wärme überrasche den menschlichen Organismus zu einer Zeit, wo er an diese Temperatur nicht Darauf erwidert Durtheim: "Wenn fie (diese Erklärung) richtig wäre, so mußte die Kurve, welche die Monatsschwankungen der Selbstmordfreguenz darstellt, mährend des Herbstes und Winters horizontal bleiben, dann plöglich emporfteigen gerade in dem Moment, wo die erste hite, die Quelle alles Übels, sich einstellt, dann ebenso unvermittelt sich senken, nachdem einmal der Organismus Zeit gehabt hat, sich zu akklimatisieren . . . Übrigens, wenn die erste Site in dem Grade verderbenbringend mare, mußte die erfte Ralte die gleiche Wirkung haben. Denn sie überrascht den Organismus auch in einem Augenblick, wo er an die Kälte nicht mehr gewöhnt ift, und bringt eine Störung in den Lebensfunktionen hervor, bis wieder eine Angewöhnung getreten ift."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Durkheim, Le suicide 95.

U. Wagner, welcher ebenfalls den Temperaturwechsel als das für den jahreszeitlichen Verlauf der Selbstmordfrequenz entscheidende Moment ansieht, weift zur Erklärung des Zusammenhanges auf die Analogie bin, die zwischen der Selbstmordfrequeng und dem Zeitpunkt des Ausbruchs von Geiftesfrankheiten besteht 1. Dagegen laffen sich aber zwei Bedenken erheben: einmal, daß trot aller Geneigtheit, die heutzutage besteht, Selbstmorde, Berbrechen, wie überhaupt alle außergewöhnlichen Sandlungen auf Geiftesfrankheit zurückzuführen, diese Rategorie in der amtlichen Statistik der Selbstmordmotive doch höchstens ein Drittel der Gesamtheit repräsentiert, weshalb ein häufigeres Vorkommen von Geisteskrankheiten in den Frühjahrsund Sommermonaten ichon an fich zur Erklärung ber fo allgemeinen und regelmäßigen Zunahme der Selbstmorde in dieser Jahreszeit wohl nicht ausreichen würde. Dann aber ist das Material, auf welches sich die Un= nahme der größeren Zahl der Wahnsinnsfälle in der genannten Jahreszeit ftütt, keineswegs ein einwandfreies. Es beruht auf einer Zusammenstellung der Angaben einer Anzahl von Irrenanstalten über den Zeitpunkt der Ginlieferung ihrer Infassen. Dieser Zeitpunkt fällt aber durchaus nicht immer mit dem Ausbruch der Geisteskrankheit zusammen, sondern wird in vielen Fällen erheblich fpater liegen. Gin sicherer Rückschluß auf den jahreszeit= lichen Verlauf der Geisteskrankheiten läßt sich daher aus dem Termin der Einlieferung in die Irrenanftalten nicht ableiten.

Noch eine andere Schwierigkeit läßt sich gegen die Theorie von der Einwirkung des Temperaturwechsels auf die Selbstmordhäusigkeit geltend machen: in der Verteilung der Selbstmorde auf die einzelnen Monate zeigt sich bei den verschiedenen Ländern eine auffallende Gleichmäßigkeit, die Temperatur aber, der Zeitpunkt des Übergangs zu einer größeren Wärme, die Schnelligkeit, mit der sich dieser Übergang vollzieht, sind in Preußen und Italien, in Frankreich und Dänemark sehr verschieden.

Alle diese Schwierigkeiten verschwinden bei der Zurückführung der Monatsschwankungen der Selbstmordfrequenz auf die verschiedene Länge der Tage; denn diese ist in den in Betracht kommenden Ländern ungefähr die gleiche. Auch der innere Zusammenhang, der zwischen der längeren Dauer der Tage und der gesteigerten Selbstmordfrequenz besteht, erklärt sich ganz einfach und ungezwungen. Denn so mannigsach auch die individuellen Motive zum Selbstmord sind, der tiesste Grund liegt doch in der Regel in einem unbefriedigenden Verhältnis zu einzelnen Mitmenschen oder

<sup>1</sup> Gesetzmäßigkeit in den scheinbar willfürlichen menschlichen Handlungen 133.

in der unbefriedigenden Stellung innerhalb der Gesamtheit, unter der man lebt, mag nun diese ungünstige Lage durch die eigene Schuld herbeigeführt sein oder auf einem Verschulden der Mitmenschen beruhen. Selbst die zum Selbstmord führende Geisteskrankheit, wenn sie auch in einer physischen Ursache, der Störung der Gehirnfunktion, ihren Grund hat, kommt doch sehr häusig infolge von betrübenden Vorkommnissen im Verkehr mit den Mitmenschen erst zum Ausbruch.

Was dann die Verteilung der Selbstmorde auf die Wochentage angeht, so fehlen darüber amtliche Nachrichten. Guerry hat auf Grund der von ihm beobachteten 6587 Fälle folgende Stala zusammengestellt:

```
15,20 % (bavon Männer 69 %, Beiber 31 %)
Montag
Dienstaa
           15,71 "
                                     68 "
                                                   32 .. )
Mittwoch
           14,91 "
                                    68 "
                                                   32 ")
                                                   33 ")
Donnerstag 15,68 "
                                     67 "
                                    67 "
                                                   33 ")
Freitag
           13,74 "
           11,19 "
                                    69 "
                                                   31 ")
Samstag
Sonntag
           13,57 "
                                    64 "
                                                   36 ").
```

Öttingen bemerkt dazu in seiner Moralstatistik 1: "Es nahmen sich überhaupt am Sonnabend am wenigsten Menschen das Leben — es ist der Tag, wo die Löhne ausgezahlt werden und der Sonntag in Aussicht steht während Montag und Dienstag besonders hoch stehen, wahrscheinlich weil der Kummer und die Ernüchterung nach etwa durchschwelgtem Festage als Ursache in den Bordergrund treten. Höchst charakteristisch ist dabei der Unterschied von Weib und Mann. Das Weib mordet sich relativ häusiger, ja geradezu am öftesten Sonntags (wo der nichtsnuzige, vagabundierende Mann sie ihrer Not und ihrer Sorge überläßt), am seltensten am Sonnabend (Scheuertag) und am Montag (wo die Arbeit beginnt), während die Männer der obigen allgemeinen Regel solgen und den Montag oder Dienstag am liebsten zu der verhängnisvollen Tat wählen."

Dieser pshhologische Erklärungsversuch ist schon deshalb versehlt, weil er zur Voraussetzung hat, daß der Selbstmord vorwiegend von Angehörigen der arbeitenden Klassen verübt werde, was, wie wir später sehen werden, keineswegs der Fall ist. Da aber Guerrys Untersuchungen überhaupt die einzigen sind, die uns über die Verteilung der Selbstmorde auf die Wochentage Ausschlüße geben, so scheint es gewagt, daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen. Auch sind ja die Unterschiede der Tagesfrequenz der Selbstmorde, die sich aus dieser Tabelle ergeben, nicht sehr bedeutend (Minimum 11,19, Maximum 15,71%).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 752.

#### 14 1. Kap. Ginfluß der äußeren Ratur auf die Selbstmordhäufigkeit.

Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei zum Schluß darauf hingewiesen, daß die jahreszeitlichen Schwankungen der Selbstmordfrequenz in keiner Weise die großen Unterschiede erklären können, die, wie wir in unserer Darlegung der zeitlichen und räumlichen Verteilung der Selbstmorde gezeigt haben, zwischen der Selbstmordhäusigkeit der verschiedenen Staaten und Prodinzen bestehen. Wir haben im Gegenteil in diesem Kapitel gesehen, daß in Ländern mit ganz verschiedenen Selbstmordzissern der jahreszeitliche Verlauf der Selbstmordsrequenz ein sehr ähnlicher ist. Es müssen also klimatische und meteorologische Sinslüsse sein, welche die berschiedene Höhe der Selbstmordzisser bedingen.

#### 3 weites Rapitel.

### Einfluß der natürlichen Eigenschaften der Selbstmörder auf die Selbstmordhäufigkeit.

#### § 1. Geschlecht.

Die wichtigste unter allen natürlichen Verschiedenheiten der Menschen ist ohne Zweisel die Geschlechtsverschiedenheit. Nicht nur das physische Leben, sondern auch die Stellung innerhalb der menschlichen Gesellschaft, Beruf und Beschäftigung werden dadurch in entscheidender Weise beinflußt. Es ist mithin von vornherein zu erwarten, daß die zwischen Mann und Weib bestehenden physiologischen und psychologischen Unterschiede auch in einer verschiedenen Neigung zum Selbstmorde zum Ausdruck kommen. Überall, wo man außer der Jahl der Selbstmörder noch weitere Unterscheidungen zum Gegenstand der amtlichen Erhebung machte, hat daher die Unterscheidung nach dem Geschlecht immer an erster Stelle gestanden. Ja selbst in den Zeiten, wo eine organisierte amtliche Statistik noch nicht bestand, haben aufmerksame Beobachter des Volkslebens auf diesen Unterschied ihr Augenmerk gerichtet. Zu allen Zeiten ist nämlich, wenigstens bei den europäischen Bölkern, der Selbstmord unter dem weiblichen Geschlechte beseuropäischen Bölkern, der Selbstmord unter dem weiblichen

<sup>1</sup> In Indien ist ein Überwiegen der weiblichen Selbstmörder konstatiert worden, was wohl in den Volkssitten, namentlich in der Witwentötung seinen Grund hat.

beutend seltener gewesen als unter dem männlichen. Besonders im cristlichen Mittelalter wurde der Selbstmord weiblicher Personen als etwas
ganz Unerhörtes angesehen. Die Statistik hat das starke Überwiegen des
männlichen Geschlechtes unter den Selbstmördern zissernmäßig sestgeskellt:
drei= bis fünsmal so viel männliche Selbstmörder als weibliche, das ist
die Regel. Nach der am Schluß des vorigen Kapitels ausgesprochenen
Ansicht, daß der Selbstmord meist in dem unbefriedigenden Verhältnis zu
den Mitmenschen oder zur menschlichen Gesellschaft seinen Grund oder seine
Veranlassung habe, erscheint ein solches überwiegen des männlichen Geschlechtes
sehr begreislich, da ja die Beziehungen zu den Mitmenschen beim Manne viel
zahlreicher und mannigsaltiger sind als beim weiblichen Geschlechte<sup>1</sup>.

Die Beteiligung der beiden Geschlechter am Selbstmord ist aber keines= wegs in allen Ländern eine gleichmäßige. Wir geben daher zunächst eine Übersicht über den Anteil der beiden Geschlechter an der Selbstmordsrequenz während eines der letzten Jahrzehnte. Es empsiehlt sich, nach dem Vorgange Mahrs, dem auch, abgesehen von wenigen Abänderungen<sup>2</sup>, die Zahlenangaben entnommen sind, dazu das Jahrzehnt 1881—1890 zu wählen, aus welchem für die meisten europäischen Staaten amtliche Erhebungen vorliegen.

| Tabelle IV. | Beteiligung   | ber   | beiben | Gefd | lechter | a n | ber |
|-------------|---------------|-------|--------|------|---------|-----|-----|
| Selb        | ftmordfrequer | tz im | Jahrz  | ehnt | 1881-18 | 90. |     |

| Staaten              | Auf je 100<br>männt. Setbst=<br>mörder kom=<br>men weibt. | Staaten         | Auf je 100<br>männl. Selbst=<br>mörder kom=<br>men weibl. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Japan <sup>3</sup>   | 57,6                                                      | Frankreich      | 26,8                                                      |
| Serbien 4            | 53,4                                                      | Österreich      | 26,7                                                      |
| Schottland           | 43,5                                                      | Deutsches Reich | 25,3                                                      |
| Irland               | 35,3                                                      | Preußen         | 25,2                                                      |
| England              | 33,5                                                      | Spanien         | 24,8                                                      |
| Hessen               | 30,3                                                      | Finland         | 23,8                                                      |
| Rußland              | 29,2                                                      | Bayern          | 23,7                                                      |
| Schweden             | 28,8                                                      | Italien         | 23,6                                                      |
| Rroatien=Slavonien . | 28,1                                                      | Baden           | 19,7                                                      |
| Dänemark             | 27,4                                                      | Württemberg     | 19,6                                                      |
| Norwegen             | 27,3                                                      | Belgien         | 19,4                                                      |
| Sachsen              | 26,9                                                      | Schweiz         | 18,6                                                      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aber selbstverständlich ist das nicht der einzige Grund. Berschiedenheit der förperlichen und geistigen Beranlagung, größere Religiosität des weiblichen Geschlechtes usw. wirken mindestens ebenso stark mit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wir haben die Zahlen für Spanien hinzugefügt, Luxemburg und Monaco dagegen, die wegen der Geringfügigkeit und Unregelmäßigkeit der absoluten Zahlen zur Bergleichung nicht geeignet schienen, fortgelassen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1884—1887 u. 1889—1890. — <sup>4</sup> 1881—1884 u. 1888—1890.

Die Unterschiede in der Beteiligung der Geschlechter am Selbstmord find weit weniger bedeutend als die Unterschiede in der Selbstmordfrequeng überhaupt. Während in dem nämlichen Jahrzehnt beispielsweise die Selbstmordziffer Irlands 23, diejenige Sachsens 351, also das Künfzehnfache der irifchen betrug, fteht hier die niedrigste Zahl der Tabelle gur höchsten im Verhältnis von 1:3. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Verhältnisse des Familienlebens und des gesellschaftlichen Lebens in Japan trot aller Annäherung an die europäische Kulturform doch von den unsrigen noch grundverschieden sind, weshalb die Zahlen nicht ohne weiteres als vergleichbar angesehen werden können. Auffallend ist die ftarke Beteiligung des weiblichen Geschlechtes am Selbstmord in Serbien. Da es fich aber um gang geringe absolute Zahlen und um zwei zeitlich voneinander getrennte Beobachtungsperioden von kurzer Dauer handelt, muß man sich hüten, allzu weitgehende Schlußfolgerungen daraus zu ziehen. Unter den übrigen Staaten ist in Schottland die Beteiligung des weiblichen Geschlechtes an der Selbstmordfrequenz verhältnismäßig am größten. Es kommt daselbst ungefähr auf zwei männliche Selbstmörder ein weiblicher, während in England erst auf drei, in Spanien auf vier, in Belgien auf fünf männliche Selbst= mörder ein weiblicher kommt. Die Richtigkeit der relativ hohen Bahl der weiblichen Selbstmorde in Schottland ift wohl nicht zu bezweifeln, da sie, wie wir später sehen werden, bereits in den voraufgegangenen Berioden tonstatiert worden ist und in der ebenfalls auffallend starken Weiber= beteiligung in dem ftammbermandten Irland ein Seitenftud befigt.

Wenn man die Extreme ins Auge faßt — Schweiz als Minimum, Schottsand (abgesehen von Serbien und Japan) als Maximum — so könnte man meinen, daß die Beteiligung des weiblichen Geschlechtes am Selbstmord im umgekehrten Verhältnis zur Höhe der Selbstmordfrequenz überhaupt stehe. Auch Irland, England, Rußland, also alles Länder mit geringer allgemeiner Selbstmordfrequenz, zeigen eine verhältnismäßig hohe Beteiligung des weiblichen Geschlechtes. Aber anderseits weist die Tabelle IV doch so viele Abweichungen von dieser Regel auf, daß ein Zusammenhang zwischen der Quote der beiden Geschlechter und der allgemeinen Höhe der Selbstmordfrequenz nicht nachweisbar erscheint.

Eher scheinen ethnographische Momente auf die Beteiligung der Gesichlechter am Selbstmord Einfluß zu haben. Wenigstens das geht aus der Tabelle hervor, daß Selbstmorde weiblicher Personen im Verhältnis zur Gesamtfrequenz am häufigsten sind bei den keltischen Völkern; dann folgen Slaven und Nordgermanen und an letzter Stelle kommen Deutsche

und Romanen. Doch auch hier liegen im einzelnen manche Ausnahmen vor. Die Heffen gehören weder zu den Kelten noch zu den Slaven noch zu den Nordgermanen, und doch sind unter ihnen die Selbstmorde weiblicher Personen auffallend häufig. Auch der Umstand, daß so verschiedenartige Bevölkerungen wie diejenigen von Preußen und Spanien oder von Finland, Bahern und Italien beinahe den gleichen Prozentsatz weiblicher Selbstmörder ausweisen, muß eine Abhängigkeit dieses Prozentsatzs von ethnographischen Momenten als fragwürdig erscheinen lassen.

Möglicherweise können die zwischen ben einzelnen Beftandteilen größerer Staaten bestehenden Verschiedenheiten bezüglich der Geschlechtsverteilung unter den Selbstmördern uns auf die richtige Fährte helfen. Morfelli bringt darüber eingehendes Material, das wir in der folgenden Tabelle wieder= geben, mit der Modifikation jedoch, daß wir die bei Morfelli fehlenden Daten für Österreich aus der Abhandlung Blatters in der Statist. Monats= schrift hinzufügen und die Provinzen so ordnen, daß diejenigen Gebiets= teile, in welchen die Beteiligung des weiblichen Geschlechtes an der Selbst= mordfrequenz am geringsten ift, an der Spite fteben. Im Gegensat zu Tabelle IV ift hier nämlich nicht angegeben, wieviel weibliche Selbstmörder auf 100 mannliche, sondern umgekehrt, wieviel mannliche Selbstmörder auf einen weiblichen kommen. Die Zahlen find also für das weibliche Beichlecht um fo günftiger, je bober sie find. Die Beobachtungszeit ift in den meisten Fällen die erste Sälfte des Jahrzehntes 1871-1880, bei England die Jahre 1861-1870, bei Ofterreich 1862-1872, bei Rorwegen 1856-1865 (f. Tab. V S. 19).

Aus dieser Tabelle ersehen wir zunächst, daß die absolute Höhe der allsemeinen Selbstmordfrequenz eines Gebietes nicht das für die relative Besteiligung der Geschlechter Entscheidende sein kann. Denn die Skala der Beteiligung des weiblichen Geschlechtes am Selbstmord ist von jener der allgemeinen Selbstmordhäusigkeit, wie wir sie an anderer Stelle dargelegt haben, so grundverschieden, daß von einem Zusammenhang nicht die Rede sein kann. Dagegen könnte die Reihenfolge der preußischen und baherischen Berwaltungsbezirke den Gedanken nahelegen, daß die stärkere oder schwächere Beteiligung des weiblichen Elementes an der Selbstmordfrequenz mit der konfessionellen Zusammensezung der Bevölkerung zusammenhänge. In Preußen stehen, abgesehen von Hohenzollern, das mit seinen 60 000 Einwohnern nicht als geeignetes Bergleichsobjekt angesehen werden kann, die vorwiegend katholischen Provinzen erheblich über dem Durchschnitt. Seenso stehen in Bahern drei vorwiegend katholische Bezirke an der Spize, d. h. haben vers

Tabelle V. Beteiligung ber beiben Gefchlechter an ber Selbstmorbfrequenz in größeren Berwaltungsbezirken.

| Berwaltungsbezirke             | Auf 1 weibs.<br>Selbst=<br>mörder kom=<br>men männs. | Verwaltun <b>g</b> sbezirke | Auf 1 weibl.<br>Selbst=<br>mörder kom=<br>men männl. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| A. Preußen:                    |                                                      | E. Norwegen:                |                                                      |
| Rheinland                      | 5,5                                                  | Aristiania                  | 4,1                                                  |
| Westfalen                      | 4,8                                                  | Hamar                       | 3,8                                                  |
| Dit= und Beftpreußen           | 4,4                                                  | Kristiansand                | 3,0                                                  |
| Schlesien                      | 4,1                                                  | Tromsö                      | 3,0                                                  |
| Hessen-Rassau                  | 4,1                                                  | Drontheim                   | 2,8                                                  |
| Posen                          | 4,0                                                  | Bergen                      | 2,0                                                  |
| Pommern                        | 4,0                                                  | F. England und Wales:       |                                                      |
| Brandenburg mit Berlin .       | 3,8                                                  | Südöstliche Grafschaften    | 3,4                                                  |
| Sachsen                        | 3,7                                                  | Nordwestliche "             | 3,1                                                  |
| Hannover                       | 3,5                                                  | Östliche "                  | 3,0                                                  |
| Schleswig-Holstein             | 3,5                                                  | Südliches Zentrum           | 3,0                                                  |
| Hohenzollern                   | 3,2                                                  | Westliches "                | 3,0                                                  |
| B. Bahern:                     |                                                      | Südwestliche Grafschaften . | 2,6                                                  |
| Oberbahern                     | 5,3                                                  | Nördliche "                 | 2,6                                                  |
| Niederbayern                   | 5,3                                                  | London                      | 2,5                                                  |
| Schwaben                       | 5,1                                                  | Porkshire                   | 2,4                                                  |
| Pfalz                          | 4,3                                                  | Wales                       | 2,4                                                  |
| Oberfranken                    | 3,9                                                  | G. Italien:                 |                                                      |
| Unterfranken                   | 3,6                                                  | Kalabrien                   | 5,7                                                  |
| Mittelfranken                  | 3,3                                                  | Latium                      | 5,4                                                  |
| Oberpfalz                      | 3,3                                                  | Ligurien                    | 5,2                                                  |
| C. Österreich 1:               |                                                      | Kampanien                   | 4,9                                                  |
| Slavisch-italienische Länder . | 5,1                                                  | Lombardei                   | 4,8                                                  |
| Deutsche Länder                |                                                      | Sardinien                   | 4,6                                                  |
| Deutsch=tschechische Länder .  | 5,0                                                  | Piemont                     | 4,4                                                  |
| Polnisch=ruthenische Länder .  | 4,0                                                  | Tosťana                     | 4,1                                                  |
|                                | .,.                                                  | Marken                      | 4,0                                                  |
| D. Dänemark:                   |                                                      | Basilicata                  | 4,0                                                  |
| Bornholm                       | 4,4                                                  | Sizilien                    | 3,7                                                  |
| Ropenhagen                     | 3,7                                                  | Apulien                     | 3,2                                                  |
| Seeland                        | 3,4                                                  | Venetien                    | 3,2                                                  |
| Jütland                        | 3,4                                                  | Abruzzen und Molife         | 3,1                                                  |
| Fünen                          | 2,9                                                  | Umbrien                     | 2,9                                                  |
| Laaland=Falster                | 2,7                                                  | Emilia                      | 2,9                                                  |

<sup>1</sup> Zur Gruppe der deutschen Länder sind gerechnet: Nieder= und Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Borarlberg, Steiermark und Kärnten; zu den slavisch-italienischen: Krain, Küstenland und Dalmatien; zu den deutsch-ischechischen: Böhmen, Mähren und Schlesien; zu den polnisch-ruthenischen: Galizien und die Bukowina. — Das bei Platter angegebene Verhältnis der männlichen zu den weiblichen Selbstmördern haben wir in das entgegengesetzte umgerechnet.

hältnismäßig am wenigsten weibliche Selbstmörder. Auch die relativ geringe Rahl der weiblichen Selbstmörder in Italien und Ofterreich scheint für die Annahme zu sprechen, daß unter vorwiegend katholischen Bevölkerungen die Quote der weiblichen Selbstmörder noch geringer ift als bei andern Bevölkerungsgruppen 1. Ein gewisser Zusammenhang zwischen Religions= bekenntnis und Beteiligung des weiblichen Geschlechtes an der Selbstmordfrequens dürfte demnach wohl nicht zu leugnen fein, was ja bei der größeren Empfänglichkeit des weiblichen Geschlechtes für religiöse Ginwirkung bon vornherein zu erwarten ist. Aber daß das Religionsbekenntnis das für die relative Beteiligung der Geschlechter ichlechthin ausschlaggebende Moment fein sollte, scheint uns doch aus den Tabellen IV und V nicht hervor= zugeben. In Württemberg und der Schweiz ift der Anteil der weiblichen Selbstmörder um vieles geringer als in Spanien oder gar in Irland. unter den preußischen Provinzen haben Oft- und Westpreußen eine geringere Quote weiblicher Selbstmörder als Posen, unter den baperischen Regierungs= bezirken hat die vorwiegend protestantische Rheinpfalz eine geringere Quote als die gang katholische Oberpfalz, welch lettere neben dem allerdings vorherrichend protestantischen Mittelfranken die höchste Quote weiblicher Selbstmörder in Bapern aufweift. Auch fpricht gegen die Annahme eines maßgebenden Ginflusses des Religionsbekenntnisses auf die Geschlechtsverteilung unter den Selbstmördern der Umstand, daß in rein protestantischen Ländern wie Dänemark und Norwegen die einzelnen Landschaften in Bezug auf die Quote der weiblichen Selbstmörder größere Unterschiede zeigen, als dies in der Regel bei den Provinzen rein katholischer oder konfessionell gemischter Staaten ber Fall ift.

Alles in allem möchten wir uns dahin aussprechen, daß sowohl verschiedenartige religiöse Anschauungen als auch Nationalitätsuntersichiede und Stammeseigentümlichkeiten auf die relative Beteiligung der Geschlechter an der Selbstmordfrequenz einen Einfluß ausüben, daß aber diese beiden Faktoren weder allein noch in Kombination ausreichen, die auffallenden Verschiedenheiten in der Quote der beiden Geschlechter zu erklären.

<sup>1</sup> Auffallend ist ferner, daß bei russische bzw. griechisch-orthodogen Bevölkerungen die Quote der weiblichen Selbstmörder höher ist als bei römisch-katholischen. Es betrug nämlich diese Quote in Serdien 53,4, in Rußland 29,2; dagegen in Aroatien-Slavonien 28,1, in den polnisch-ruthenischen Gebieten Österreichs 25,0. In den Jahren 1875—1887 betrug sie in Russischen 21,2, in Rußland ohne Polen 28,2.

Noch weniger kann der verschiedenartige Prozentsatz der beiden Ge= ichlechter unter ber Gefamtbevölkerung jur Erklärung der Differengen in der Beteiligung am Selbstmord herangezogen werden. Die Schwankungen in dem Rahlenverhaltnis der Geschlechter bewegen sich, wenigstens mas die Bevölkerung ganger Länder oder großer Berwaltungsbezirke angeht, in ziemlich engen Grenzen. Bedeutende Abweichungen zeigen fich nur bei den modernen Großstädten und Industriezentren und bei Ländern mit ungewöhnlich ftarker Ein= oder Auswanderung, in denen die ganze Morphologie der Bevölkerung eine unnatürliche ift. Bon den größeren europäischen Staaten hatte außer den Balkanstaaten, die bei unserer Frage gar nicht in Betracht kommen. in den beiden letten Sahrzehnten nur Italien einen Männerüberschuß (995 weibliche auf je 1000 männliche Einwohner), sonst zeigte sich in allen größeren europäischen Staaten ein Überwiegen des weiblichen Geschlechtes (1005—1092 weibliche auf 1000 männliche Einwohner nach den Zählungen zu Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre). Und gerade bei Staaten wie Bürttemberg, Baden, Schweiz, in denen die Quote der weiblichen Selbstmörder außerordentlich gering ift, ift der Weiberüberschuß verhältnis= mäßig beträchtlich, mährend Frankreich verhaltnismäßig viel weibliche Selbstmörder und geringen Beiberüberschuß unter der Gesamtbevölkerung auf-Frgend ein Parallelismus zwischen diesen beiden Erscheinungen ift nicht zu entdecken.

Dann wäre noch zu untersuchen, ob die Quote der männlichen und weiblichen Selbstmörder in den verschiedenen Ländern eine konftante ift, oder ob sich bei verschiedenen Beobachtungsperioden Schwankungen in diesem Berhältnis ergeben und ob sich vielleicht aus diesen Schwankungen die Ursache erkennen läßt, welche die verschiedene Sohe der Quote bedingt. Wir haben daher aus den Angaben, die sich bei Morfelli und andern am Gingang dieses Rapitels genannten Berfaffern finden, eine Tabelle zu= sammengestellt, die eine zeitlich möglichst weit zurückgehende Ubersicht über den Anteil der beiden Geschlechter an der Selbstmordfreguenz in verschiedenen Berioden bietet. Leider ist die Berechnungsweise in den verschiedenen hierzu benutten Quellenwerken und Bearbeitungen nicht die gleiche: bald ift berechnet, wieviel weibliche Selbstmörder auf einen oder 100 männliche kommen, bald wieviel männliche auf 100 weibliche, oder wie viele von je 100 Selbstmördern männlichen und wie viele weiblichen Geschlechtes waren. Wir haben, um einen Bergleich mit Tabelle IV ju ermöglichen, alle Angaben auf das dort zu Grunde gelegte Berhältnis reduziert.

Tabelle VI. Beteiligung ber beiben Geschlechter an ber Gelbft= morbfrequeng in verschiebenen Berioben.

| mordfrequenz                                   | in be                                                            | rschiedenen Berioden.          |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Staaten                                        | Auf 100<br>männliche<br>Selbst=<br>mörder<br>fommen<br>weibliche | Staaten                        | Auf 100<br>männliche<br>Selbst=<br>mörder<br>kommen<br>weibliche |
| Schweden 1811—1820                             | 28,9                                                             | Rußland,                       |                                                                  |
| , 1841—1850                                    | 25,9                                                             | europ. einschl. Polen1875—1880 | 25,4                                                             |
| 1001 1000                                      | 28,8                                                             | " " 1881—1890                  | 29,2                                                             |
| 1904 1909                                      | 49,0 1                                                           | " " 1894—1898                  | 33,8                                                             |
| Norwegen 1841—1850                             | 33,0                                                             | Russischen 1875—1880           | 21,9                                                             |
| 1001 1070                                      | 30,3                                                             | " 1889—1893                    | 19,8                                                             |
| 1001 1000                                      | 27,3                                                             | Finland 1878—1880              | 24,8                                                             |
| 1004 1000                                      | 26,2                                                             | 1001 1000                      | 23,8                                                             |
| <b>*</b> " * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 33,3                                                             | " 1004 1000                    | 27,7                                                             |
| 1045 1050                                      | 33,3                                                             | " 1894—1898                    |                                                                  |
| " 1845—1856 · · · ·                            |                                                                  | 1001 1000                      | 24,3                                                             |
| " 1864—1869                                    | 30,3                                                             | , 1821—1830                    | 21,7                                                             |
| , 1881—1890                                    | 27,4                                                             | , 1831—1840                    | 22,3                                                             |
| 1894—1898                                      | 28,0                                                             | " 1841—1850                    | 23,0                                                             |
| England u. Wales 1838—1841.                    | 43,0                                                             | , 1851—1860                    |                                                                  |
| " " 1863—1871 .                                | 35,7                                                             | " 1861—1870                    | 23,7                                                             |
| " " 1881—1890 .                                | 33,5                                                             | , 1871—1880                    | 23,5                                                             |
| " " " 1894—1898 .                              | 33,7                                                             | " 1881—1890                    | 25,2                                                             |
| Friand 1831—1841                               | 58,3                                                             | " 1891—1900                    | 26,1                                                             |
| , 1864—1879                                    | 37,4                                                             | Bayern 1844—1850               | 26,9                                                             |
| " 1881—1890                                    | 35,3                                                             | " 1851—1860                    | 24,9                                                             |
| "                                              |                                                                  | " 1861—1870                    | 23,5                                                             |
| Schottland 1881—1890                           |                                                                  | , 1871—1880                    | 23,3                                                             |
| " 1894—1898                                    |                                                                  | , 1881—1890                    | 23,7                                                             |
| Niederlande 1870-1876                          | 17,1                                                             | " 1891—1900                    | 27,5                                                             |
| " 1885—1889°.  .                               | 24,0                                                             | Sachsen 1834—1840              | 26,5                                                             |
| Belgien 1841-1850                              | 23,5                                                             | " 1841—1850                    | 28,9                                                             |
| "                                              | 18,2                                                             | " 1851—1860 · · · · ·          | 26,4                                                             |
| " 1881—1890 · · · ·                            |                                                                  | " 1861—1870 · · · ·            | 25,2                                                             |
| " 1894—1898                                    | 22,2                                                             | 1071 1000                      | 23,3                                                             |
| Frankreich 1835—1842                           |                                                                  | " 1001 1000                    | 26,9                                                             |
| 1051 1060                                      |                                                                  | " 1881—1890                    | 20.0                                                             |
| 1000 1070                                      | 25,9                                                             | Württemberg 1846—1860          | 22,8                                                             |
| 1001 1000                                      | 26,8                                                             | 1000 1000                      | 21,5                                                             |
| " 1001 1000                                    | 20.0                                                             | 1050 1000                      | 17,7                                                             |
|                                                |                                                                  | 1001 1000                      | 19,6                                                             |
| Spanien 1859—1862                              | ,                                                                |                                | 20 5                                                             |
| , 1881—1890                                    |                                                                  | 1891—1900                      |                                                                  |
| 1891—1893                                      | ,                                                                | Baden 1864—1870                | 17,6                                                             |
| Italien 1864—1871                              | 25,4                                                             | " 1871 – 1880                  | 17,5                                                             |
| "                                              | 23,6                                                             | , 1881—1890                    | 19,7                                                             |
| , 1894—1898                                    | 25,5                                                             | " 1891—1900 · · · ·            | 20,8                                                             |
| Schweiz 1881—1890                              | 18,6                                                             | Heffen 1866—1871               | 20,7                                                             |
| 1894—1898                                      | 19,2                                                             | " 1881—1890                    | 30,4                                                             |
| Österreich 2 1851—1856                         | 21,9                                                             | " 1891—1900                    | 26,3                                                             |
| " 1868—1872                                    | 22,0                                                             | Deutsches Reich 1881—1890 .    | 25,3                                                             |
| " 1881—1890                                    | 26,7                                                             | " " 1891—1900                  | 26,3                                                             |
| , 1894—1898                                    | 27,5                                                             |                                |                                                                  |
|                                                |                                                                  | •                              |                                                                  |

<sup>1</sup> Diese Zahl ist aus den Angaben Mahrs im Handwörterbuch der Staatswissenschaften entnommen; ihre enorme Höhe läßt vermuten, daß hier ein Drucksehler vorliegt. — 2 Ohne Ungarn.

Man fieht aus dieser Tabelle, daß fast in allen Staaten, aus denen Nachrichten über mehrere Perioden vorliegen, mehr oder minder große Schwankungen in Bezug auf die Quote der männlichen und weiblichen Selbstmörder stattgefunden haben. Im allgemeinen läßt fich aber die Wahrnehmung machen, daß in den nordgermanischen, keltischen und zum Teil in den romanischen Staaten eine Abnahme der Quote der weiblichen Selbstmörder, in den flavischen und deutschen Staaten eine Zunahme eingetreten ift. Gegenüber dem in den letten beiden Jahrzehnten festgestellten Verhältnis der beiden Geschlechter bezüglich der Selbstmordfrequenz mar der Anteil des weiblichen Geschlechtes in der erften Salfte des 19. Jahrhunderts fast überall ein außerordentlich hoher. Nur Belgien und Preußen machen, soweit sich das aus den vorhandenen Rachrichten erseben läßt, eine Ausnahme. Bei England, Irland und Spanien muß man allerdings berücksichtigen, daß wir es hier mit einer notorisch sehr unvollständigen und unzuverläffigen Selbstmordstatistit und bei den beiden letztgenannten Staaten mit fehr geringen absoluten Zahlen zu tun haben. In folden Fällen werden die Schwankungen naturgemäß immer viel beträchtlicher fein. Anders liegt die Sache bei Danemark und Norwegen, wo die amt= liche Statistit auf die Erforschung des Selbstmordproblems schon seit mehreren Jahrzehnten große Sorgfalt verwendet hat. Dort muß also die Abnahme der Quote des weiblichen Geschlechtes als eine reelle angesehen Bei Schweden besithen wir, wie über die Bahl der Selbstmorde, so auch über die Beteiligung der Geschlechter amtliche Nachrichten, die sich auf das gange 19. Jahrhundert erstrecken. Gie zeigen bis in das lette Jahrzehnt nur geringe Schwankungen. Um so auffallender muß die plötz= liche gewaltige Steigerung der Quote des weiblichen Geschlechtes im Sahr= fünft 1894/98 erscheinen, wenn es sich hier nicht, wie wir vermuten, um einen Druckfehler in der bon uns benutten Quelle handelt. In Belgien ift die Beteiligung des weiblichen Geschlechtes an der Selbstmordfrequenz beständig eine sehr geringe gewesen. In Frankreich hatte bis zur Mitte der siebziger Jahre eine beträchtliche Abnahme des Anteils des weiblichen Gefclechtes ftattgefunden; seitdem ift derselbe aber beständig gestiegen. In Italien und in der Schweiz reichen die Beobachtungen zeitlich nicht fo weit zurüd, weshalb bemerkenswerte Unterschiede bis jest nicht konstatiert worden sind. Dagegen muß die Zunahme der Quote der weiblichen Selbst= mörder in den deutschen Staaten und in dem frammberwandten Ofterreich während des letten Jahrzehntes wegen ihrer Allgemeinheit auffallen, wenn sie auch in den meisten Fällen nicht sehr beträchtlich ift.

Abgesehen von der Wahrnehmung, daß der Anteil der weiblichen Selbst= mörder bei den nordgermanischen und keltischen Völkern abgenommen, bei den deutschen und teilweise auch bei den slavischen Völkern zugenommen hat, bietet die Übersicht über den zeitlichen Verlauf der Selbstmordfrequenz der beiden Geschlechter nichts Charakteristisches. Die oben ausgesprochene Überzeugung, daß nationale Verschiedenheiten auf das größere oder geringere Vorwiegen des männlichen Geschlechtes unter den Selbstmördern einen gewissen Ginsluß ausüben, gewinnt also durch die Tabelle VI eine neue Stüße, aber als das ausschlaggebende Moment kann die Nationalität, wie schon hervorgehoben wurde, nicht angesehen werden.

Eine vollständig befriedigende Erklärung für die doch immerhin beträchtlichen Unterschiede in der Beteiligung der beiden Geschlechter an der Selbstmordfrequenz läßt sich auf Grund des bis jest vorliegenden statistischen Materials überhaupt nicht geben. Es sind dazu weitergehende Detailforschungen nötig, die über den Nahmen dieser Arbeit hinausgehen würden. Unsere Vermutung geht dahin, daß wie bei der Verteilung der Selbstmorde auf Monate und Jahreszeiten, so auch für die Unterschiede in
der Beteiligung der Geschlechter soziale Momente in erster Linie den Ausschlag geben.

#### § 2. After.

Nächst der Geschlechtsverschiedenheit ist unter den individuellen Unterscheidungsmerkmalen der Menschen ohne Zweifel das Alter von der größten Bedeutung. Das ganze Denken und Fühlen des Menschen ist auf den verschiedenen Altersstusen ein grundverschiedenes, und auch auf den Umfang und die Intensität der Beziehungen zu den Mitmenschen hat das Alter einen maßgebenden Einfluß. Es versieht sich daher von selbst, daß die Bersbreitung der Selbstmordneigung und des tatsächlichen Vorkommens des Selbstmords in den einzelnen Altersklassen große Verschiedenheiten aufweisen müssen. In den allerersten Jahren des Menschenlebens wird ein Selbstmord in dem Sinne, wie wir diesen Ausdruck verstehen, d. h. als eine absüchtlich, mit Kenntnis der Wirkung vollführte Tat, überhaupt nicht vorkommen, und auch in den Jugendjahren wird er unter normalen Vershältnissen eine seltene Ausnahme sein. Über die absolute und relative Selbstmordfrequenz in den folgenden Altersklassen aber können wir nur durch die Statistis einen befriedigenden Ausschlaße erhalten.

Wir geben daher zunächst nach den Angaben von Bodio und Juraschek eine Übersicht über die Altersverteilung der Selbstmörder in den ver-

schiedenen Staaten, wie sie sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Durchschnitt eines Jahrfünfts ergab.

Tabelle VII. Zahl der Selbstmörder nach Alterstlaffen in fünf= jährigem Durchschnitt.

| ) who the way was a star of the way we want to |                    |        |       |       |       |      |      |       |      |                   |                         |
|------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------------------|-------------------------|
| Staaten                                        | Unter<br>15 Jahren | 15—20  | 20-25 | 25-30 | 30—40 | 4050 | 5060 | 02-09 | 0802 | 80 und<br>barüber | Unbekanns<br>ten Alters |
| Preußen (1889—1893) .                          | 72                 | 423    | 589   | 469   | 962   | 1168 | 1107 | 797   | 352  | 71                | 92                      |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 1,2                | 6,9    | 9,6   | 7,7   | 15,8  | 19,1 | 18,1 | 13,1  | 5,8  | 1,2               | 1,5                     |
| Bahern (1888—1892).                            | 6                  | 1      | 1     | 13    | 111   | 129  | 130  | 101   | 5    | 3                 | 14                      |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 8,                 | ,6     | 15    |       | 15,6  | 18,1 | 18,2 | 14,2  | 7,   | 4                 | 2,0                     |
| Baden 1 (1896—1900) .                          | 2                  | 20     |       | 33    | 52    | 60   | 72   | 48    | 22   | 6                 | 3                       |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 0,6                | 5,8    | 18    | ,1    | 14,9  | 17,2 | 20,7 | 13,8  | 6,3  | 1,7               | 0,9                     |
| Österreich (1895—1900) .                       | 41                 | 311    | 100   | 02    | 600   | 656  | 627  | 424   | 24   | 19                | 3                       |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 1,0                | 8,0    | 25    | ,6    | 15,4  | 16,8 | 16,0 | 10,9  | 6    | ,3                |                         |
| Schweiz 2 (1889—1893) .                        | 3                  | 23     | 10    | 7     | 117   | 129  | 133  | 99    | 36   | 7                 | ś                       |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 0,5                | 3,5    | 16    | ,4    | 17,9  | 19,7 | 20,3 | 15,1  | 5,5  | 1,1               |                         |
| Italien (1889 u. 1892 bis                      |                    |        |       |       | 1     |      |      |       |      |                   |                         |
| 1893)                                          | 7                  | 101    | 223   | 149   | 249   | 282  | 291  | 222   | 90   | 17                | 10                      |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 0,4                | 6,2    | 13,6  | 9,1   | 15,2  | 17,2 | 17,7 | 13,5  | 5,5  | 1,0               | 0,6                     |
| Frankreich 3 (1887—1891)                       | 73                 | 381    | 421   | 552   | 1172  | 1454 | 1653 | 1533  | 894  | 209               | 83                      |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 0,9                | 4,5    | 5,0   | 6,5   | 13,9  | 17,3 | 19,6 | 18,2  | 10,6 | 2,5               | 1,0                     |
| Belgien 4 (1889-1893) .                        | 10                 | 10     | 07    | 18    | 182   |      | 153  | 109   | 4    | 9                 | 4                       |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 1,3                | 13     | ,9    | 23    | 23,6  |      | 19,8 | 14,1  | 6,   | 3                 | 0,5                     |
| England u. Wales 5 (1889                       |                    |        |       |       |       |      |      |       |      |                   |                         |
| bis 1893)                                      | 13                 | 94     | 151   | 398   | 470   | 514  | 421  | 274   | 66   | 7                 | Š                       |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 0,5                | 3,9    | 6,3   | 16,5  | 19,5  | 21,4 | 17,5 | 11,4  | 2,7  | 0,3               |                         |
| Schottland (1889—1893)                         | 1                  | 7      | 14    | 13    | 47    | 48   | 49   | 34    | 13   | 3                 | 5                       |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 0,4                | 3,1    | 6,1   | 5,7   | 20,5  | 20,9 | 21,4 | 14,9  | 5,7  | 1,3               |                         |
| Dänemark (1896—1900).                          | 2                  | 8      | (     | 37    | 60    | 102  | 106  | 92    | 53   | 12                | 2                       |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 5,                 | 4      | 12    | ,8    | 11,5  | 19,6 | 20,3 | 17,6  | 10,1 | 2,3               | 0,4                     |
| Schweden 5 (1889—1893)                         | 2                  |        | 76    | 1     | 12    | 102  | 122  | 115   | 73   | 20                | Š                       |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 0,3                | 0,3 12 |       | 18    | ,0    | 16,4 | 19,6 | 18,5  | 11,8 | 3,2               |                         |
| Norwegen 6 (1887—1890)                         | _                  | _      |       |       | .5    | 18   | 26   | 4     | 9    | 12                | 1                       |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | _                  | 5      | ,5    | 11    | 7     | 14,0 | 20,3 | 38    | ,3   | 9,4               | 0,8                     |
| Japan (1890—1892)                              | 192                | 542    |       | 73    | 1231  | 1172 |      |       | 72   |                   | 24                      |
| Unter je 100 Selbstmördern                     | 2,6                | 7,3    | 2     | 1,3   | 16,6  | 15,8 |      | 36    | 3,1  |                   | 0,3                     |
|                                                |                    |        |       |       |       |      |      |       |      |                   |                         |

<sup>Erste Altersflasse unter 14 Jahren, zweite 14-20 Jahre. - <sup>2</sup> Die Altersflassen sind: unter 14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 und barüber; - <sup>3</sup> unter 16, 16-21, 21-25, 25-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80 und barüber; - <sup>4</sup> unter 16, 16-25, 25-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70 und barüber; - <sup>5</sup> unter 15, 15-20, 20-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55-65, 65-75, 75-85, 85 und barüber; - <sup>6</sup> unter 15, 15-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55-75, 75 und barüber.</sup> 

Die von der amtlichen Selbstmordstatistik gewählte Gruppenbildung ist leider in den verschiedenen Staaten nicht dieselbe, wodurch eine Bergleichung sehr erschwert wird. Denn daß man eine Gruppe, die bis zum 20. Lebens= jahr reicht, nicht mit einer andern bergleichen fann, die nur bis jum 14. oder 15. Jahre reicht, versteht sich von felbst. Cbenfo macht es einen großen Unterschied, ob man die folgende Gruppe bis zum 25. oder bis jum 30. Jahre sich erstrecken läßt uff. Bünschenswert mare, daß die Einteilung in fünfjährige Altersklaffen überall vollständig durchgeführt würde vom 10. bis zum 80. Jahre. Es ist doch von großem Interesse. zu miffen, wie die Altersklaffen 15-20, 20-25 und 25-30 in Bezug auf die Selbstmordfrequeng fich zueinander verhalten, wo das Maximum liegt, bei welcher Altersstufe und in welchem Maße bei höherem oder höchstem Alter eine Abnahme der Selbstmordhäufigkeit eintritt. Über all diese Fragen können wir bei Zusammenfassung zu Jahrzehnten oder noch größeren Gruppen, wie sie in den württembergischen, hollandischen, norwegischen und japanischen amtlichen Publikationen vorkommen, keine befriedigende Auskunft erhalten.

Solange eine folche feinere Gliederung und damit zusammenhängende Bleichartigkeit der Altersabstufung fehlt, muß sich die Bergleichung darauf beschränken, drei große Hauptgruppen — Jugendzeit bis zum 30. Jahre, Mannesalter vom 30. bis zum 60. Jahre und Greisenalter über 60 Jahre einander gegenüberzustellen. Auch das ist nicht bei allen in Tabelle VII aufgeführten Staaten möglich, da einzelne, wie England, Schweden und Norwegen, aus den Jahresklassen 25-35, 35-45 usw. Gruppen gebildet haben; aber für die meisten europäischen Staaten lassen sich wenigstens die genannten drei Hauptgruppen ausscheiden. Dabei kommt man zu dem Ergebnis, daß überall ungefähr die Salfte aller Selbstmorde auf die mittlere Gruppe, die Jahresklassen 30-60, kommt. Die Unterschiede find hier, wenn man von Schottland absieht 1, verhältnismäßig gering; die Relativzahlen schwanken zwischen 48,2 (Öfterreich) und 57,9 (Schweiz). Das Unterscheidende und für die Morphologie der Selbstmordmaffe eines jeden Landes Charakteriftische liegt in der Verteilung der andern Sälfte der Gesamtmaffe auf die Alterstlassen unter 30 oder über 60 Jahre, und in dieser Beziehung ergeben sich allerdings bemerkenswerte Berschiedenheiten. Auf die Altersklassen unter 30 Jahren kommen in Frankreich nur 16,9,

<sup>1</sup> Die absoluten Zahlen sind bei Schottland fo außerorbentlich gering, baß sie zur Vergleichung nicht recht geeignet erscheinen.

in Dänemark 18,2, in der Schweiz 20,4, dagegen in Bayern und Baden 24,5, in Preußen 25,4, in Italien 29,3, in Japan 31,2 und in Öfterereich sogar  $34,6\,^{\circ}/_{\circ}$  aller Selbstmorde. Dementsprechend ist natürlich auf der andern Seite der Anteil der höchsten Altersklassen sehr groß in Frankereich und Dänemark (31,3 bzw.  $30,0\,^{\circ}/_{\circ}$ ), sehr gering in Österreich (17,2  $^{\circ}/_{\circ}$ ). Bei den übrigen Staaten sind in dieser Gruppe die Unterschiede weniger bedeutend. Die Relativzahlen schwanken zwischen 20,0 und 21,8  $^{\circ}/_{\circ}$ .

Das Maximum fällt bei den meisten der genannten Staaten (Bayern, Baden, Schweiz, Frankreich, Schottland, Dänemark) in die Altersklasse 50—60, bei Preußen und Belgien in die Klasse 40—50 Jahre. Bei Österreich und Italien dagegen ergibt sich das ganz abweichende Resultat, daß das Maximum auf die Jahre 20—30 kommt.

Schwer zu vergleichen find mit diesen Staaten, in denen die Alterseinteilung im großen und ganzen eine ähnliche ift, England, Schweden und Norwegen, die nicht vom 20. oder 30. sondern vom 25. Jahre ab die Sahresklassen zu zehnjährigen Gruppen zusammengelegt haben. wenn wir die erste Gruppe bis jum 35. statt bis jum 30. Jahre sich er= ftrecken laffen, fo muß ihr Unteil an der Gesamtzahl der Selbstmorde natür= lich entsprechend größer sein, und ebenso bedingt die Erstredung der zweiten Gruppe vom 35. bis 65. Lebensjahre einen wesentlichen Unterschied. Wenn gleichwohl bei Norwegen der Anteil der ersten Gruppe noch nicht 20 % (17,2) beträgt, so ergibt sich daraus, daß die Zahl der in der Jugend= zeit verübten Selbstmorde in diesem Land verhältnismäßig außerordentlich gering ift. Aber gegen die Bergleichbarkeit der norwegischen Zahlen erhebt sich dasselbe Bedenken, das wir bei Schottland geltend gemacht haben. Die absolute Gesamtzahl der Selbstmorde bis zur 35. Jahresklaffe beträgt in Norwegen nur 22, die aller übrigen Rlaffen 106. Bei fo geringfügigen Bahlen, deren gegenseitiges Verhältnis von zufälligen Umftänden ftark beeinflußt wird, kann die Prozentberechnung leicht zu unrichtigen Schlüffen führen. Das Maximum fällt bei England und Schweden in die Jahregtlaffen 45-55. Es stimmt das mit den oben besprochenen Ergebnissen aus ben meisten andern europäischen Staaten insofern überein, als wir auch hier feben, daß das Maximum der Selbstmordhäufigkeit zwischen dem 40. und 60. Lebensjahre liegt. Gine genauere Fixierung wird, wie gesagt, erst möglich sein, wenn bei den amtlichen Beröffentlichungen allgemein fünfjährige Altersgruppen unterschieden werden.

Die Berteilung der Selbstmordmasse auf die einzelnen Altersklassen ist keineswegs bei den beiden Geschlechtern die gleiche. Will man daher einen tieferen Einblick in die Morphologie der Selbstmordmasse gewinnen, so ist es vor allem notwendig, den Altersaufbau für die beiden Geschlechter gesondert zu betrachten. Wir geben demgemäß eine Übersicht über die Altersverteilung der Selbstmörder männlichen und weiblichen Geschlechtes, indem wir uns dabei auf solche Staaten beschränken, in deren amtlichen Veröffentlichungen die Alterseinteilung eine einigermaßen gleichartige ist.

Tabelle VIII. Durchichnittliche Zahl ber Selbstmörder nach Alters= flassen in Kombination mit dem Geschlechte.

|                            |                    |       |          |        |          |       | - 1 - 7 |       |       |                   |                         |
|----------------------------|--------------------|-------|----------|--------|----------|-------|---------|-------|-------|-------------------|-------------------------|
| Staaten                    | Unter<br>15 Jahren | 15—20 | 20-25    | 25—30  | 3040     | 40-50 | 20—60   | 60-70 | 70—80 | 80 und<br>darüber | Unbekann=<br>ten Alters |
|                            |                    | A. D  | }änn(i   | ches C | Beschled | ht.   |         |       |       |                   |                         |
| Preußen (1896—1900) .      | 53                 | 270   | 448      | 365    | 816      | 1032  | 1001    | 666   | 323   | 68                | 62                      |
| Unter je 100 Selbstmördern | 1,0                | 5,3   | 8,8      | 7,2    | 16,0     | 20,2  | 19,6    | 13,1  | 6,3   | 1,3               | 1,2                     |
| Baden 1 (1896-1900) .      | 2                  | 15    | 5        | 2      | 41       | 51    | 61      | 41    | 18    | 5                 | 3                       |
| Unter je 100 Selbstmördern | 0,7                | 5,2   | 18       | ,0     | 14,2     | 17,6  | 21,1    | 14,2  | 6,2   | 1,7               | 1,1                     |
| Dänemark (1896—1900).      | 1                  | 9     | 5        | 1      | 50       | 84    | 88      | 71    | 41    | 8                 | 2                       |
| Unter je 100 Selbstmördern | 4                  | ,6    | 12       | ,4     | 12,1     | 20,3  | 21,3    | 17,1  | 9,9   | 1,9               | 0,4                     |
| Schweiz 2 (1884—1894) .    | 3                  | 18    | 8        | 9      | 101      | 115   | 114     | 79    | 28    | 5                 |                         |
| Unter je 100 Selbstmördern | 0,5                | 3,3   | 16       | ,1     | 18,3     | 20,8  | 20,7    | 14,3  | 5,1   | 0,9               | _                       |
| Frankreich 3 (1887—1888    |                    |       |          |        |          |       |         |       |       |                   |                         |
| und 1891)                  | 46                 | 233   | 309      | 423    |          | 1193  |         |       | 723   | 166               | 73                      |
| Unter je 100 Selbstmördern | 0,7                | 3,5   | 4,6      | 6,3    | 13,5     | 17,9  | 20,2    | 18,9  | 10,8  | 2,5               | 1,1                     |
|                            |                    | В. Ж  | deiblick | jes Ge | Schlech  | t.    |         |       |       |                   |                         |
| Preußen (1896—1900) .      | 16                 | 146   | 167      | 110    | 208      | 218   | 221     | 164   | 91    | 21                | 7                       |
| Unter je 100 Selbstmördern | 1,2                | 10,7  | 12,2     | 8,0    | 15,2     | 15,9  | 16,1    | 12,0  | 6,7   | 1,5               | 0,5                     |
| Baden (1896—1900)          |                    | 5     | 1        | 1      | 11       | 9     | 11      | 7     | 4     | 1                 |                         |
| Unter je 100 Selbstmördern | _                  | 8,5   | 18       | ,6     | 18,6     | 15,3  | 18,6    | 11,9  | 6,8   | 1,7               | -                       |
| Dänemark (1896—1900).      | 9                  |       | 1        | 6      | 10       | 18    | 18      | 21    | 12    | 4                 | _                       |
| Unter je 100 Selbstmördern | 8,                 | ,3    | 14       | ,8     | 9,3      | 16,7  | 16,7    | 19,4  | 11,1  | 3,7               | _                       |
| Schweiz (1884—1894) .      |                    | 7     | 2        | 1      | 19       | 20    | 18      | 13    | 5     | 1                 |                         |
| Unter je 100 Selbstmördern | _                  | 6,7   | 20       | ,2     | 18,3     | 19,2  | 17,3    | 12,5  | 4,8   | 1,0               | _                       |
| Frankreich (1887—1888 u.   |                    |       |          |        |          |       |         |       |       |                   |                         |
| 1891)                      | 23                 | 151   | 123      | 135    | 269      | 285   | 324     | 287   | 180   | 48                | 13                      |
| Unter je 100 Selbstmördern | 1,3                | 8,2   | 6,7      | 7,3    | 14,6     | 15,5  | 17,6    | 15,6  | 9,8   | 2,6               | 0,7                     |

Ein auffallender Unterschied in der Selbstmordfrequenz der beiden Geschlechter zeigt sich zunächst in den beiden untersten Altersstufen. Bei den von männlichen Personen verübten Selbstmorden kommen  $3.8-6.3\,^{\circ}/_{0}$  auf diese Altersstufen, beim weiblichen Geschlecht dagegen  $6.7-11.9\,^{\circ}/_{0}$ , also

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erste Klasse: unter 14 Jahren. — <sup>2</sup> Die Altersklassen sind: bis 14, 14—19, 20—29 usw. — <sup>3</sup> Erste Klasse bis 16, zweite 16—21, dritte 21—25 Jahr.

verhältnismäßig fast doppelt so viel. Auch in den Jahresklassen 20—30 ist die Beteiligung des weiblichen Geschlechtes verhältnismäßig erheblich stärker. Die Verhältniszahlen schwanken in dieser Altersstuse beim männlichen Geschlecht zwischen 10,9 und 18,0, beim weiblichen Geschlecht zwischen 14,0 und 20,2 %. In den Jahresklassen 30—60, auf welche, wie wir gesehen haben, die Hauptmasse der Selbstmorde fällt, ist dagegen die Beteiligung des weiblichen Geschlechtes in den meisten Staaten erheblich geringer, besonders in den Jahresklassen 40—60. In den höchsten Altersklassen endlich zeigt sich bei beiden Geschlechtern fast durchgängig eine auffallende Übereinstimmung der Verhältniszahlen. Der absoluten Zahl nach überwiegen die Selbstmorde männlicher Personen in allen Altersklassen. Bei den hier in Frage kommenden Staaten ist das eine Regel ohne Ausnahme, aber bei Staaten, die, wie Schottland, Irland, Serbien, Jahan u. a., eine außerzgewöhnlich starke Quote weiblicher Selbstmörder haben, wird es möglicherzweise anders sein.

Im einzelnen ergeben sich aus Tabelle VIII unter den dort angeführten Staaten manche Verschiedenheiten in der Selbstmordfrequenz der Geschlechter auf den verschiedenen Altersstufen. Die Altersstufen unter 15 Jahren und von 15-20 Jahren find in der Schweiz bei beiden Geschlechtern ungewöhnlich ichwach, bei Breugen außerordentlich ftart an der Selbstmordfrequeng beteiligt. Auch bei Frankreich und Danemark ergibt sich gegenüber Preußen eine bedeutend schwächere Beteiligung der unterften Altersftufen, die sich bei Dänemark hauptsächlich beim weiblichen, bei Frankreich beim mann= lichen Geschlecht geltend macht. In den Jahresklassen 20-30 ift dagegen in der Schweiz die Selbstmordfrequenz beim weiblichen Geschlechte gerade fo groß, beim männlichen sogar größer als in Breußen. Bei Danemark find die Zahlen auch auf dieser Stufe für beide Geschlechter beträchtlich niedriger als in Preußen und Baden. Noch größer aber ift der Abstand bei Frankreich, bei welchem 10,9 % der männlichen und 14,0 % der weiblichen Selbstmorde auf diese Jahresklaffen kommen, gegenüber 16,0 bzw. 20,2 % in Preußen. In den folgenden gehn Jahresklaffen find die Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten ichon viel geringer; nur Danemark hat auf dieser Stufe eine bedeutend niedrigere Frequenz bei beiden Geschlechtern als die übrigen Staaten. Gang geringfügig aber find die Differenzen zwischen ben einzelnen Staaten in den Jahresklaffen 40-50 und besonders 50-60. Auf der letteren Stufe ichwanten die Berhaltniszahlen beim männlichen Geschlecht zwischen 19,6 und 21,3, beim weiblichen Geschlecht zwischen 16,1 und 18,6 %. Dagegen finden wir in den höchsten Altersklassen wieder sehr bedeutende Unterschiede, nicht in Bezug auf das Berhältnis der beiden Geschlechter zueinander, wohl aber in Bezug auf den Anteil dieser Altersstufe an der gesamten Selbstmordfrequenz der beiden Geschlechter. Frankreich und Dänemark zeigen in diesen Altersklassen auffallend hohe, Preußen, Baden und die Schweiz im allgemeinen auffallend niedrige Prozentanteile. Da in den mittleren Jahresreihen die Unterschiede in allen Staaten nicht sonderlich groß sind, muß naturgemäß die Verteilung in den obersten Altersklassen derzenigen der untersten gerade entgegengesetzt sein.

Durch die Kombination des Alters mit dem Geschlecht erhält man ohne Zweifel einen viel besseren Ginblick in die Beteiligung der einzelnen Altersklassen an der Selbstmordfrequenz. Die Bedeutung der hierbei festgestellten beträchtlichen Unterschiede wird man aber nur dann richtig beurteilen können, wenn man zugleich die Stärke dieser Altersgruppen, ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung mit in Rechnung gieht. Bei den geringen Prozentzahlen der untersten Altersstufen in Frankreich gegenüber den viel höheren Zahlen in Preußen drängt sich ja unwillkürlich der Gedanke auf, daß wir es hier mit einer Ronsequenz der auffallend geringen Kinderzahl der Chen in Frankreich zu tun haben. Sbenfo wird in den folgenden Altereklassen ihr Anteil an der Selbstmordfrequenz durch die Gesamtzahl der einer jeden Klasse angehörenden Individuen wesentlich bedingt. muffen daher versuchen, die Bahl der Selbstmorder der einzelnen Alterstlaffen zu der Gesamtzahl aller in dem betreffenden Alter ftehenden Bersonen in Beziehung zu feten, und zwar sollte dies möglichst nach Geschlechtern Wir haben allerdings im vorigen Paragraphen bei gesondert geschehen. Besprechung der Selbstmordfrequenz der beiden Beschlechter gesagt, daß die in Bezug auf die Gesamtzahl der männlichen und weiblichen Versonen in den einzelnen Staaten bestehenden Unterschiede dabei außer Betracht bleiben tönnten, da sie im allgemeinen nicht so beträchtlich seien, daß daraus Unterichiede in der Selbstmordfrequeng der Geschlechter ertlart werden konnten. Das gilt aber nur für die Gesamtzahlen der in einem größeren Staats= gebiet lebenden männlichen und weiblichen Bersonen. Bei den verschiedenen Altersgruppen dagegen ift der Prozentsat der Geschlechter oft sehr ungleich, so daß bei einer genaueren Berechnung der besondern Selbstmordziffer der einzelnen Altersklassen auch der Geschlechtsunterschied berücksichtigt werden muß. Leider reicht das von der amtlichen Statistit veröffentlichte Material nur in den wenigsten Fällen aus, um derartige subtile Berechnungen anftellen zu können. Bald fehlt bei den Altersklaffen die Unterscheidung nach dem Geschlecht, bald ift die Einteilung der Alteraklaffen bei der Gesamt=

bevölkerung eine andere als bei den in der Selbstmordstatistik üblichen Gruppen. Wir muffen uns daher auf die Vergleichung einiger wenigen Staaten beschränken.

Tabelle IX. Selbstmordziffern auf je eine Million Lebender desfelben Alters und Geschlechtes.

| Alter                 | Preußen<br>(1883/90)      | Baben<br>(1891/1900) | Dänemark<br>(1896/1900) | Frankreich <sup>2</sup><br>(1887/88 u.<br>1891) | Italien<br>(1899/1901) |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                       | A. Männliches Geschlecht. |                      |                         |                                                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 10—15<br>15—20        | 31<br>179                 | 94                   | 80                      | 23<br>144                                       | } 72                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-25 $25-30$ $30-40$ | 360<br>324<br>441         | 344                  | } 285<br>365            | 350 350                                         | 132                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 40—50<br>50—60        | 683<br>868                | 597<br>850           | 706<br>969              | 516<br>711                                      | 176                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 60—70<br>70—80        | 952<br>982                | 890<br>1098          | 1109<br>1206            | 919<br>1035                                     | 225                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 und darüber        | 1044                      | 1403                 | 952                     | 987                                             | 223                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |                           | Beibliches G         | elchlecht.              |                                                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 10—15<br>15—20        | 9<br>92                   | 31                   | 38                      | 12<br>91                                        | 29                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 20—25<br>25—30        | 125<br>96                 | 88                   | 83                      | 92                                              | 39                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 30—40                 | 99                        | 72                   | 66                      | 106                                             | )                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 4050                  | 128                       | 97                   | 138                     | 124                                             | 38                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 50—60                 | 167                       | 150                  | 182                     | 167                                             | 30                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 - 70               | 188                       | 137                  | 287                     | 199                                             | 47                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 70—80                 | 202                       | 176                  | 293                     | 244                                             | 1                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 und darüber        | 204                       | 196                  | 333                     | 239                                             | 23                     |  |  |  |  |  |  |  |

Die Ziffern für Italien sind, da die allgemeine Selbstmordziffer dieses Landes im Bergleich mit andern immer noch eine sehr geringe ist, natür= lich viel niedriger als bei den vier andern Staaten, die sämtlich zu den

¹ Die Ziffern für Preußen sind der Schrift von F. Prinzing: Trunksucht und Selbstmord und deren gegenseitige Beziehungen, Leipzig 1895, 25, diejenigen sür Dänemark dem Statistisk Aardog. Jahrg. 1903 entnommen. Die badischen Ziffern haben wir selbst berechnet, indem wir aus den bei den Zählungen von 1890, 1895 und 1900 ermittelten Zahlen für die einzelnen Altersklassen den Durchschnitt gezogen und zu der durchschnittlichen Zahl der Selbstmorde jeder Altersklasse in Beziehung gesetzt haben; ebenso die französsisschan Ziffern aus den Ergebnissen der Zählung von 1886. Die italienischen sinden sich in der amtlichen Publikation Statistica: delle cause di morte nell'anno 1901, Roma 1903, Lxv.

<sup>2</sup> Erste Klasse bis 16, zweite 16--21 Jahr.

Ländern mit hoher Selbstmordfrequenz gehören. Es zeigt fich das in allen Altersklassen mit alleiniger Ausnahme der ersten, in welcher der Unterichied weniger bedeutend ift. Diese Ausnahme ift offenbar eine Wirkung der frühzeitigeren Reife bei den sudeuropäischen Bolkern. Abgesehen von Italien zeigt die Berteilung auf die einzelnen Alterstlaffen bei diefer Berechnungsweise eine merkwürdige Regelmäßigkeit, zumal beim männlichen Man sieht daraus gang klar, daß die Selbstmordziffer nicht im Alter von 40-60 Jahren, wie man nach den absoluten Zahlen an= nehmen könnte und früher oft behauptet hat, sondern im Alter von über 70 Jahren ihren Söhepunkt erreicht. Das Ansteigen der Selbstmorde ift, wenn man nach Jahrzehnten abstuft, ein ununterbrochenes vom 10. bis 80. Lebensjahr. Rach dem 80. Lebensjahre tritt bei Dänemark, Frankreich und Italien eine kleine Abnahme ein, aber bei der geringen Zahl der diefer Altersftufe angehörenden Individuen 1 kann diese Abweichung gar nicht in Betracht tommen. Bei Zerlegung in fünfjährige Altersgruppen oder gar in einzelne Jahrestlassen zeigt sich allerdings, daß das Anwachsen der Selbstmord= giffer doch kein so regelmäßiges und ununterbrochenes ift. Insbesondere haben die Sahresklaffen 20-25 eine höhere Selbstmordziffer als das nächst= folgende Jahrfünft. Aber im allgemeinen ift die Tendenz der Zunahme der Selbstmordziffer mit wachsendem Alter unverkennbar. Gin Unterschied besteht bei den vier Staaten auch beim männlichen Geschlecht insofern, als in Frankreich und Danemark bis zum 30. Jahre die Selbstmordziffer erheblich geringer ist als in Preußen und Baden. In den Jahresklassen 30-40 ist die Übereinstimmung am größten, so jedoch, daß auch hier Breugen an der Spike steht. Frankreich bleibt bis zur 60. Jahresklaffe merklich hinter den übrigen zurud; erst in den drei letten Gruppen steht die französische Selbstmordziffer vollständig auf gleicher Linie, ja geht selbst in einigen Fällen über diejenigen der andern Staaten hinaus?. Dagegen ist die dänische Selbstmordziffer von der 40. bis zur 80. Jahresklaffe an beträchtlich höher als die aller andern Staaten.

Mehr Unregelmäßigkeiten zeigt das Anwachsen der Selbstmordziffer beim weiblichen Geschlecht, obwohl auch hier die allgemeine Tendenz der Zunahme mit wachsendem Alter deutlich hervortritt. Sehr auffallend ist

¹ In Baden waren es beispielsweise in den Jahren 1891—1900 durchschnittlich nur 3564.

<sup>2</sup> Im Jahrzehnt 1891—1900 ist, wie oben ausgeführt wurde, die allgemeine französische Selbstmordziffer bedeutend gestiegen; es würde daher bei Zugrunde-legung dieses Jahrzehntes die Übereinstimmung noch größer sein.

die hobe Ziffer in den Jahresklaffen 20-25 bei Preußen (125), die in den folgenden Jahresklassen bis zur 40. nicht mehr erreicht wird. Aber auch in Baden und Dänemark haben die Jahresklassen 20-30 eine erheblich höhere Selbstmordziffer als die folgende Gruppe von 30 bis 40 Jahren. Nur in Frankreich ist auch beim weiblichen Geschlecht das Unwachsen der Selbstmordziffer ein ununterbrochenes bis zum 80. Jahre, wo dann ebenso wie beim männlichen Geschlecht eine kleine Abnahme eintritt. Im übrigen ist die Übereinstimmung zwischen den preußischen und den franäbsischen Ziffern am größten; in den Altersstufen 15-20, 40-50 und 50-60 steigert sie sich beim weiblichen Geschlecht fast bis zur völligen Identität. In den allerhöchsten Altersstufen aber überragt bei Frankreich und in noch höherem Mage bei Dänemark die Selbstmordziffer des weiblichen Geschlechtes gang bedeutend die preußischen und babischen Ziffern. Bergleichen wir dann noch die Selbstmordziffern der beiden Geschlechter untereinander, so tritt das Überwiegen des männlichen Geschlechtes am wenigsten in den untersten Altersstufen, am meisten in den Jahresklassen 40-60 hervor. In Frankreich machen in den Alteraklassen 10-15 und 15-20, in Preußen in der Rlaffe 15-20 die weiblichen Selbstmorde mehr als 50 % der männlichen aus. Uhnlich wie bei den füdeuropäischen Bolkern der frühere Eintritt der Reife fich durch eine verhältnismäßig ftartere Selbstmordfrequenz der untersten Altersklassen bemerkbar macht, hat beim weiblichen Geschlechte auch die schnellere Entwicklung, die es vor dem männlichen voraus hat, diese betrübende Begleiterscheinung. Dagegen tritt in den Jahresklassen 30 bis 40, in denen das Weib in der Regel durch die Pflichten als Hausfrau und Mutter am meiften in Anspruch genommen ift, eine Abnahme der weiblichen Selbstmordziffer ein, worauf dann in den Altersflaffen vom 40. bis 80. Jahre eine abermalige und zwar sehr bedeutende Bunahme folgt.

Eine besondere Beachtung verdienen endlich die Selbstmorde im kindlichen Lebensalter und in der ersten Jugendzeit. Sehr eingehend ist dieser Gegenstand in der eingangs genannten Schrift von A. Baer über den Selbstmord im kindlichen Lebensalter behandelt, dem wir uns daher im wesentlichen in den folgenden Aussührungen anschließen.

Der Kinderselbstmord, sagt Baer, wird bei älteren Beobachtern kaum erwähnt; erst in neuerer Zeit hat sein häusigeres Auftreten die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ernste Besorgnisse hervorgerusen. In Frankreich wurden nach den Untersuchungen von Durand-Fardel in den Jahren 1835—1844 insgesamt 192 Selbstmorde von Kindern unter

16 Jahren festgestellt bei einer Gesamtzahl von 25760 Selbstmorden, so daß also auf je 134 Selbstmorde ein Kinderselbstmord kam. Für die Jahre 1866—1875 (ausschließlich 1869 und 1873) berechnete Morselli in Frankreich 240 Kinderselbstmorde, mithin 30 im jährlichen Durchschnitt gegenüber 19 in der ersten Periode. In den drei in unserer Tabelle IX für Frankreich zu Grunde gelegten Jahren 1887, 1888 und 1891 belief sich die durchschnittliche Anzahl der Kinderselbstmorde auf 73. Sine übersicht über die Junahme der Selbstmorde von Kindern (unter 16 Jahren) und Minderjährigen (von 16 bis 21 Jahren) in Frankreich seit 1836 gibt der bekannte französsische Statistiker Tarde in der Revue pédagogique<sup>1</sup>, der wir die solgenden Angaben entnehmen.

|           | Selbstmorde<br>von Kindern unter<br>16 Jahren | Selbstmorde<br>von Minderjährigen<br>im Alter von 16<br>bis 21 Jahren |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1836—1840 | 19                                            | 128                                                                   |
| 1841—1845 | 20                                            | 134                                                                   |
| 1846-1850 | 24                                            | 126                                                                   |
| 1851-1855 | 29                                            | 151                                                                   |
| 1856-1860 | 26                                            | 161                                                                   |
| 1861—1865 | 28                                            | 167                                                                   |
| 1866—1870 | 31                                            | 174                                                                   |
| 1871—1875 | 31                                            | 174                                                                   |
| 1876—1880 | 51                                            | 243                                                                   |
| 1881—1885 | 61                                            | 309                                                                   |
| 1886—1890 | 70                                            | 366                                                                   |
| 1891—1894 | 75                                            | 450                                                                   |

In dem nächstfolgenden Jahre 1895 betrug nach dem Annuaire statistique de la France<sup>2</sup> die Zahl der Kinderselbstmorde 90, diejenige der Minderjährigen 474. Wir haben also in einem Zeitraum von 60 Jahren bei den Kindern eine Vermehrung der Selbstmorde auf das Viers bis Fünffache, bei den Minderjährigen beinahe auf das Viersache. Auch bei der Gesamtbevölkerung ist ja die Zahl der Selbstmorde in diesem Zeitraum enorm gestiegen, aber doch nicht in dem Maße (von 2574 auf 9238). Dabei muß man immer im Auge behalten, daß die Bevölkerung Frankreichs, zumal in den unteren Altersklassen, während dieser Zeit nur wenig gewachsen ist, so daß also die Selbstmordzisser fast ebenso start zugenommen hat wie die absolute Zahl. Sehr auffallend ist aber die Verteilung der Zunahme auf die sechs Jahrzehnte dieses Zeitraums. In den ersten 40 Jahren zusammengenommen beträgt die Steigerung bei den Kindern

63 %, bei den Minderjährigen 36 %, in den Jahren 1871-1895 (das Jahr 1895 mit einbezogen) dagegen bei den Kindern 151 %, bei den Minderjährigen 161 %.

In Italien find die Selbstmorde jugendlicher Bersonen viel seltener als in Frankreich. Aber auch dort zeigt sich eine Steigerung: 1870-1879 durchschnittlich 5, 1889—1892 durchschnittlich 7, 1899—1901 durch= schnittlich 8.

Auch in England ift, soweit man aus den notorisch unvollständigen Angaben der englischen Selbstmordstatistik überhaupt einen Schluß ziehen darf, die Zunahme des Rinderselbstmordes viel geringer als in Frankreich. Es kamen daselbst in den Jahren 1861—1870 auf eine Million Lebender im Alter bis zu 15 Jahren 29, in den Jahren 1881—1890 31 Selbstmorde.

Bedeutend ift dagegen die Zunahme der Kinderselbstmorde in den beutschen Staaten. Im Königreich Sachsen 1 gablte man durchschnittlich 3 Kinderselbstmorde (im Alter unter 14 Jahren) in den Jahren 1848-1852. dagegen 5 in den Jahren 1861—1865, 13 in den Jahren 1876—1880 und 14 in den Jahren 1890-1894.

In Baden betrug nach dem Statistischen Jahrbuch für das Groß= herzogtum Baden (Jahrg. 1886 u. 1902) die Zahl der Selbstmorde von Kindern unter 14 Jahren in den Jahren 1882-1886 im Durchschnitt 0,6, in den Jahren 1891-1900 2,5.

Das weitestgebende und zuverlässigste Material über die Rinderselbstmorde bietet aber die preußische Selbstmordstatistik. Schon 2. Casper, deffen im Jahre 1825 erschienene Schrift "Beiträge zur medizinischen Statiftik und Staatsarzneikunde" wir bereits in unserer ersten Abhandlung über den Selbstmord wiederholt erwähnt haben, weift in derfelben auf die aus dem amtlichen Material erfichtliche Zunahme der Kinderfelbstmorde hin. Danach hatte in Berlin in den Jahren 1788-1797 nur ein einziger Knabe sich durch den Strang das Leben genommen, in den folgenden 10 Jahren 1798—1807 waren es schon 3 und in den Jahren 1812—1821 sogar 31 (3 Knaben und 28 Lehrlinge). Für die 30 Jahre 1869—1898 hat Baer die Selbstmorde von Kindern unter 15 Jahren, nach dem Ge= ichlecht getrennt, zu fünfjährigen Berioden zusammengestellt und berechnet, auf wiebiel Einwohner ein Kinderselbstmord in diesen Perioden kommt. So ergibt sich die folgende Tabelle.

Die Zahlen haben wir aus den Angaben im Statistischen Jahrbuch für das Königreich Sachsen berechnet. 3\* 147

Tabelle X. Kinderselbstmorde in Preußen in fünfjährigen Perioden von 1869 bis 1898.

|            | Self          | amtzahl<br>stmörde<br>. 0—15 | r im           | Selb          | Durchschnittszahl ber Selbstmörder im<br>Alter v. 0—15 Jahren |                |          | Es kommt 1 Selbstmörder im Alter<br>von 0—15 Jahren durchschnittlich<br>auf folgende Einwohnerzahl |           |  |  |
|------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
|            | männ=<br>lich | weib=<br>lich                | über=<br>haupt | männ=<br>lich | weib=<br>lich                                                 | über=<br>haupt | männlich | weiblich                                                                                           | überhaupt |  |  |
| 1869—1873. | 158           | 33                           | 191            | 31,6          | 6,6                                                           | 38,2           | 402 294  | 2 283 591                                                                                          | 666 023   |  |  |
| 1874—1878. | 166           | 48                           | 214            | 33,6          | 9,6                                                           | 42,8           | 405 461  | 1 512 191                                                                                          | 636 873   |  |  |
| 1879—1883. | 253           | 71                           | 324            | 50,6          | 14,2                                                          | 64,8           | 271 980  | 1 130 524                                                                                          | 435 982   |  |  |
| 1884-1888. | 222           | 74                           | 296            | 44,4          | 14,8                                                          | 59,2           | 322739   | 1 044 730                                                                                          | 494 810   |  |  |
| 1889—1893. | 287           | 72                           | 359            | 57,4          | 14,4                                                          | 71,8           | 260 193  | 1 124 531                                                                                          | 424 939   |  |  |
| 1894—1898. | 260           | 64                           | 324            | 52.0          | 12,8                                                          | 64,8           | 305 112  | 1 327 391                                                                                          | 497 816   |  |  |
| 1869—1898. | 1346          | 362                          | 1708           | 44,9          | 12,0                                                          | 56,9           | 307 991  | 1 191 354                                                                                          | 494 289   |  |  |

1700 Kinderselbstmorde in 30 Jahren, das ist in der Tat ein betrübendes Ergebnis! Ist ein Selbstmord an sich schon eine grausige Tat, so ist es ein Kinderselbstmord doppelt und dreisach. Daß ganz vereinzelt einmal ein solcher Fall vorkommt, begreift man, aber daß jetz Jahr für Jahr in Preußen 60—70 Kinderselbstmorde festgestellt werden, das ist doch ein sehr bedenkliches Zeichen. Die Zunahme setzt gegen Ende der siedziger Jahre plöglich mit großer Stärke ein und erreicht im Jahrfünft 1889 bis 1893 das Maximum. Im Jahrfünft 1894—1898 erfolgt ein kleiner Kückgang, der aber in der Folgezeit, soweit sich das bis jetzt übersehen läßt, nicht angehalten hat. Besonders groß ist die Zunahme der Kindersselbstmorde beim weiblichen Geschlecht, wo sich sowohl die absolute wie die relative Häufigkeit seit 1869 beinahe verdoppelt hat.

Die relative Häufigkeit der Kinderselbstmorde ist keineswegs in allen Teilen Preußens die gleiche. Nach Baer kan nämlich im Durchschnitt der Jahre 1884—1898 ein Kinderselbstmord in der Provinz:

| Sachsen   |      |     |     |    | auf | 224879        | Ginwohner |
|-----------|------|-----|-----|----|-----|---------------|-----------|
| Branden!  | 6u1  | cg  |     |    | ,,  | 293 927       | tt .      |
| Schlefien |      |     |     |    | "   | 374 179       | "         |
| Berlin    |      |     |     |    | "   | $440\ 350$    | "         |
| Schleswi  | g= { | ۱٥ç | fte | in | 11  | 443592        | "         |
| Heffen=N  | aff  | au  |     |    | "   | 474 811       | "         |
| Hannove   | r    |     |     |    | #   | $484\ 404$    | "         |
| Pommeri   | ı    |     |     |    | "   | 491921        | "         |
| Westpreu  | Bei  | n   |     |    | ıt  | $679\ 255$    | 11        |
| Oftpreuß  | en   |     |     |    | "   | $691\ 662$    | #         |
| Rheinlar  | ιb   |     |     |    | "   | $1\;134\;667$ | "         |
| Weftfaler | ıt   |     |     |    | (P  | $1\ 174\ 530$ | "         |
| Pojen     |      |     |     |    | 11  | $1\ 523\ 882$ | "         |
|           |      |     |     |    |     |               |           |

Der Selbstmord im findlichen Lebensalter 41.

Die Kinderselbstmorde sind also in der Provinz Sachsen verhältnismäßig fünfmal so häusig wie in der Rheinprovinz und in Westfalen und siebenmal so häusig wie in Posen. Die Unterschiede sind noch größer als bei der allgemeinen Selbstmordziffer der preußischen Provinzen, wie wir sie in Tabelle XX A unserer ersten Untersuchung dargestellt haben. Im übrigen ist die Reihenfolge der Provinzen nach der Selbstmordhäusigkeit in beiden Fällen eine ganz ähnliche. Sachsen und Brandenburg stehen (neben Schleswig-Holstein) mit den höchsten Selbstmordziffern an der Spize, Rheinland, Westfalen und Posen bilden das andere Ende. Die Ursache der Verschiedenheiten in der Häusigsteit der Kinderselbstmorde in den einzelnen Provinzen muß also wohl dieselbe sein, welche die Differenzen in der besondern Selbstmordziffer der Provinzen überhaupt bedingt, braucht daher hier nicht gesondert erörtert zu werden.

Was aber die Gründe für die Zunahme der Kinderselbstmorde im allgemeinen angeht, so sind darüber verschiedene Mutmaßungen aufzgestellt worden. Am häufigsten ist wohl die Ansicht vertreten, daß in dem modernen Schulwesen, insbesondere in der Überbürdung mit Lernstoff der Grund dieser traurigen Erscheinung zu suchen sei. Da die in Frage kommenden Kinder größtenteils im schulpflichtigen Alter stehen und tatsächlich meistens noch die Schule besuchen, so ist ein solcher Gedanke allerdings naheliegend. Inwieweit er berechtigt ist, läßt sich schwer mit Sicherheit entscheiden. Die Feststellung der Motive ist übershaupt der wundeste Punkt der ganzen Selbstmordstatistit und bietet bei den Kinderselbstmorden noch besondere Schwierigkeiten. A. Guttstadt hat für die Jahre 1883—1888 eine Zusammenstellung der Motive von 289 Schülerselbstmorden veröffentlicht, der die folgenden Angaben entsnommen sind:

| Motive der Selbstmorde                                     | Höhere | Schulen | Niedere Schulen |         |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|---------|
|                                                            | Rnaben | Mädchen | Rnaben          | Mädchen |
| Examenfurcht, nicht bestandenes Examen,<br>Nichtversetzung | 15     | _       | 1               | 1       |
| hängende Gründe                                            | 5      | _       | 8               | 1       |
| Gekränkter Chrgeiz                                         | 11     | _       | 7               | 1       |
| Furcht vor Strafe                                          | 1      | 1       | 45              | 23      |
| Sarte bzw. unwürdige Behandlung                            | 1      |         | 9               | 3       |
| Berwürfniffe mit den Eltern baw. Lehrern                   | 2      |         | _               | _       |
| Arger, Jorn, Mißmut, Troß                                  | 2      |         | 6               | _       |

<sup>1</sup> Vgl. Baer a. a. O. 51.

| Motive der Selbstmorde  |    |     | Höhere | Schulen | Niedere | Schulen |
|-------------------------|----|-----|--------|---------|---------|---------|
| Mottoe bet Setoftmorve  |    |     | Anaben | Mädchen | Rnaben  | Mädchen |
| Geifteskrankheit        |    |     | 11     | 1       | 12      | 2       |
| Rörperliche Leiden      |    |     | 1      |         | 1       | 1       |
| Religiöse Schwärmerei   |    |     |        | -       | 1       | 1       |
| Unglückliche Liebe      |    |     | 4      | 1       |         |         |
| Sittliche Verwahrlosung |    |     | 1      |         | 5       | 1       |
| Gebensüberdruß          |    |     | 5      |         |         | 1       |
| Spielerei               |    |     |        | _       | 7       |         |
| Sonstige Gründe         |    |     | 2      | _       | 2       | _       |
| Unbekannte Veranlassung |    |     | 15     | _       | 59      | 12      |
| Sum                     | me | . 1 | 76     | 3       | 163     | 47      |

Zu einem abschließenden Urteil über den Einfluß der Schule auf die Häusigkeit der Kinderselbstmorde kann uns diese Zusammenstellung der Motive nicht verhelsen. Die unbekannten Ursachen machen bei den männlichen Schülern der höheren Schulen 1/5, bei den weiblichen Schülern der niederen Schulen 1/4 und bei den männlichen Schülern der niederen Schulen mehr als 1/3 sämtlicher Fälle aus. Auch bei den bekannten Ursachen kann es manchmal zweiselhaft sein, ob sie mit der Schule zusammenhängen oder nicht; besonders gilt das von der Kategorie "Furcht vor Strafe", die allein beinahe 1/4 sämtlicher Fälle umfaßt.

Nur zwei Schlußfolgerungen mehr allgemeiner Natur lassen sich aus dieser Zusammenstellung mit Sicherheit ableiten: einmal, daß die Schule überhaupt auf die Zahl der Kinderselbstmorde einen erheblichen Einfluß ausübt — und das kann bei der Bedeutung, welche die Schule für die ganze Ideenwelt des Kindes heutzutage besitzt, ja gar nicht anders sein — und dann, daß die oft behauptete Überbürdung mit Lernstoff unter den Motiven der Kinderselbstmorde nicht das ausschlaggebende Moment ist 2.

Wir glauben, daß die Schuld in ebenso großem, wenn nicht noch größerem Maß, bei der Familie als bei der Schule zu suchen ist. Unter der Arbeiterbevölkerung wird infolge der übermäßigen Inanspruchnahme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das scheint unter anderem auch daraus hervorzugehen, daß gerade in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo an dem preußischen Schulwesen durchgreisende Beränderungen vorgenommen wurden, die Jahl der Kinderselbstmorde plöglich start in die Höhe ging (von 38,2 im Durchschnitt der Jahre 1869 bis 1873 auf 64,8 in den Jahren 1879—1883).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Regel sind es nicht die fleißigen strebsamen Schüler, die sich das Leben nehmen, sondern solche, die durch Trägheit und Leichtsinn zurücksgeblieben sind.

der Eltern durch das moderne Erwerbsleben die Erziehung der Kinder in der Familie auf das schwerste beeinträchtigt, ja oft ganz unmöglich gemacht. Bei den wohlhabenden Klassen wird durch Üppigkeit, Überfluß an Genüssen aller Art, frühzeitige Gewöhnung an Theater, Tanz und andere Vergnügungen eine Frühreise der Kinder herbeigeführt, welche für sie von den nachteiligsten Folgen begleitet ist. Ganz können wir uns den folgenden schönen Ausstührungen Baers anschließen, dessen Arteil wegen seiner gründlichen Beschäftigung mit diesem Gegenstande besondere Beachtung verdient:

"Was in der Kamilie des modernen Gesellschaftslebens am meiften dazu beiträgt, dem Kinde eine einseitige, disharmonische Entwicklung zu geben, das ift, daß zu wenig Gewicht auf die Entfaltung des Gemütes und zu viel auf die Entwicklung des Berftandes gelegt wird. Bei ber mangelhaften Einwirkung auf das Gemüts- und Gefühlsleben wird das Denkbermögen des Rindes oft von garter Jugend an auch auf das Materielle, Sinnliche, auf das Genugleben gelenkt und danach geftrebt, feinen Sinn lediglich auf das Praktische, Nuthringende zu lenken. — Gar oft wird verfaumt, in das kindliche Berg den Sinn mahrhafter Religiosität, echter Menschenliebe und Gerechtigkeit zu pflanzen. Sicher gewährt die ehrliche und mahre Frömmigkeit einen festen Salt in dem schweren Rampf um das Lebensdasein, gewährt sie dem Berzweifelten und Bergagten eine feste Stütze. Der weihevolle Hauch gesunden religiosen Lebens geht von den Eltern auf das Rind über und durchweht sein ganges Fühlen und Denken. Ein ftarkes Gefühl für Bahrheit und Gerechtigkeit, ftrenge Pflicht= treue gegen sich, Duldsamkeit und Wohlwollen gegen andere sollen dem Rinde früh eingepflanzt werden. Diese Grundfäulen eines mahrhaft guten Charakters werden in dem Rinde das Aufkeimen des Eigennutes, der Eigenliebe und der Selbstsucht verhüten und auch das frühreife Wesen mit seinen unliebsamen Folgen im kindlichen Alter nicht aufkommen laffen, das nicht selten zu Abirrungen ungewöhnlicher Art führt."

Ein abschließendes, zuverlässiges Urteil über die Ursachen der stetig sich mehrenden Kinderselbstmorde läßt sich erst fällen, wenn ein zeitlich und räumlich weit reichendes statistisches Material darüber vorliegt, das, in seiner Zusammensezung gleichartig und gleichwertig, durch seine Gliederung dem Beobachter einen tieferen Einblick in den Altersaufdau der Selbstmordmasse in den untersten Altersstufen gewährt. Zu diesem Zwecke wäre es erforderlich, daß alle Staaten die amtlichen Beröffentlichungen der Selbst-

<sup>1</sup> Der Selbstmord 2c. 49.

mordzahlen nach fünfjährigen Altersgruppen für beide Geschlechter gesondert angäben und dabei stets das Berhältnis zur Gesamtzahl der Lebenden gleichen Alters und Geschlechts berücksichtigten. Für die ersten 20 Lebensjahre bzw. für die Zeit vom 6. bis zum 20. Lebensjahre jedoch müßten die einzelnen Jahre unterschieden werden. Die preußische Statistisch hat wenigstens die Gruppen "bis zu 10 Jahren" und "10—15 Jahre"; aber es ist doch für die Beurteilung nicht gleichgültig, zu wissen, wie viele der zu diesen Gruppen gehörenden auf das 11., 12. Lebensjahr usse, fallen. Jedes Jahr weiter zurück in der Reihensolge bis zur Zeit des ersten Erwachens der Bernunft und des zielbewußten Handelns steigert die in jedem Kinder=selbstmord liegende Ungeheuerlichkeit.

Noch sei erwähnt, daß in den bei Besprechung der Kinderselbstmorde in Preußen zu Grunde gelegten drei Jahrzehnten von 1869 bis 1898 die den Kinderselbstmorden zunächst stehende Gruppe der Jugendlichen (im Alter von 15 bis 20 Jahren) 9842 Vertreter zählte. Im ganzen waren es also in Preußen 11550 Selbstmorde unmündiger Personen in diesem Zeitraum oder 385 im jährlichen Durchschnitt.

### § 3. Körperliche und geistige Beschaffenheit.

Wir stehen im Zeitalter der Anthropometrie und Kraniologie. Verbrechertheorie Lombrosos hat noch immer viele überzeugte Anhänger. Rein Wunder, daß man auch die Rätsel der Selbstmordstatistit mit Silfe der Anthropometrie zu lösen versucht hat. Man hat die durchschnittliche Rörpergröße, wie sie sich bei den Rekrutenaushebungen berausstellte, und den durchschnittlichen Schädelinder der einzelnen Staaten und Provinzen mit den durchschnittlichen Selbstmordziffern der gleichen Bevölkerungen in Parallele gesetzt. Das Ergebnis ist ein durchaus negatives. Wohl ist ja im allgemeinen bei den nördlichen Bölkern mit größerer Statur die Selbstmordziffer höher als bei den Südeuropäern mit kleinerem Körperbau und besteht beispielsweise bei den italienischen Provinzen zwischen Rorpergröße und Selbstmordziffer eine gemiffe Analogie der Stufenfolge, aber Norweger, Schotten, Irlander, Englander und Sudflaven haben eine außer= ordentlich hohe Statur und doch niedrige Selbstmordfrequenz, die Franzosen dagegen eine geringere Körpergröße und eine außerordentlich hohe Selbstmordziffer. Und mas die Rraniologie angeht, fo murbe nach den Messungen in Italien sich ergeben, daß der Selbstmord bei den Brachpkephalen häufiger ift, nach den frangosischen Meffungen aber bei den Dolichokephalen. Die hohe Selbstmordziffer der brachnkephalen Danen gegenüber der niedrigeren Ziffer der dolichokephalen Norweger und Schweden scheint den italienischen Messungen recht zu geben, während in Deutschsland die höheren Selbstmordzissern der mehr dolichokephalen Norddeutschen gegenüber der niedrigen Zisser der brachtkephalen Bayern wieder mehr mit den französischen Ergebnissen übereinstimmen. Man sieht also, daß sich mit diesen Messungen in der Selbstmordstatistif nichts ausrichten läßt. Es ist aber auch wirklich nicht zu verstehen, wie man zwischen Körpergröße oder Schädeldurchmesser und Selbstmordneigung einen Zusammenshang konstruieren kann.

Über den körperlichen Gefundheitszustand der Selbstmörder fehlen uns meist nähere Angaben. Guttstadt hat versucht, für die Jahre 1869-1872 die Angaben über den Gefundheitszuftand der Selbstmörder in Preußen ausammenzustellen 1, aber bei mehr als der Balfte samtlicher Falle fehlten alle Nachrichten, und wo ein ungunftiger Gesundheitszustand konftatiert worden war, handelte es fich meift um Beiftestrantheit; die Gebrechlichen, Blinden und Taubstummen machten nur einen geringen Bruchteil der Selbstmörder Mehr Glud hat der baperische Statiftifer &. B. W. von hermann mit einem ähnlichen Versuche gehabt. Unter den 4269 Fällen, die in den Jahren 1844—1856 in Bapern vorkamen, fehlten nur bei 98 Fällen die Nachrichten über den Gesundheitszuftand. Die Mehrzahl der Selbstmorde (2336) wurde von körperlich und geistig gesunden Versonen ausgeführt, 1033 Selbstmörder wurden als körperlich krank, 832 als geisteskrank bezeichnet. Bei andern Staaten bietet nur die Statistik der Motive einen gewissen Anhaltspunkt für die Beurteilung des Gesundheitszustandes der Selbstmörder. Aber da die Statiftik der Motive überhaupt so unvoll= ftändig und unzuberläffig ift, wird damit nicht viel gewonnen. Wir seben daraus nur, daß körperliche Leiden höchstens bei  $10-20\,\mathrm{^{0}/_{0}}$  der bekannten Fälle als Ursache bezeichnet worden sind. Bekannt ist auch, daß die in Italien und in einigen Teilen des südlichen Frankreich ftark verbreitete Pellagra häufig zum Selbstmord führt. Ühnlich sollen in Indien Unterleibskrankheiten, die durch den Genug von verdorbenem Reis entstehen, manchmal zum Selbstmord Veranlassung geben.

Zahlreicher sind die Untersuchungen über den Einfluß von Geistes= frankheiten auf die Selbstmordhäusigkeit. Über das Maß dieses Einflusses können wir uns aber nicht aus der Statistik der Motive klar werden, die doch kein klares und vollskändiges Bild gibt, sondern müssen den Prozent=

<sup>1</sup> Zeitschrift des Kgl. Preuß. Statift. Bureaus Jahrg. 1874, 249.

sat der Geisteskranken innerhalb der Gesamtbevölkerung, wie er sich aus den Ergebniffen der Bolkszählung ableiten läßt, der Selbstmordziffer der gleichen Bevölkerung gegenüberftellen.

Tabelle XI. Berbreitung von Selbstmord und Geisteskrankheit in den europäischen Staaten.

| Staaten                   | Zahl der Geistes-<br>franken zu An-<br>fang des Jahr-<br>zehnts 1870/79 | Auf 1 Mission<br>der Bevölkerung<br>kamen Geistes=<br>kranke | Auf 1 Million<br>der Bevölkerung<br>kamen Selöft=<br>mörder 1871/75 | Reihenfolge ber<br>Staaten nach<br>Hänfigkeit der<br>Geisteskranken | Reihenfolge der<br>Staaten nach<br>Hälligkeit der<br>Selbstinorde |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Schweden                  | 8990                                                                    | 2157                                                         | 81                                                                  | 14                                                                  | 12                                                                |
| Norwegen 1                | 5195                                                                    | 3053                                                         | 76                                                                  | 4                                                                   | 13                                                                |
| Dänemark                  | 4058                                                                    | 2176                                                         | 244                                                                 | 13                                                                  | 2                                                                 |
| Großbritannien und Irland | 96937                                                                   | 3072                                                         | 54                                                                  | 3                                                                   | 16                                                                |
| England                   | 69019                                                                   | 3039                                                         | 66                                                                  | 6                                                                   | 15                                                                |
| Schottland                | 11413                                                                   | 3397                                                         | 33                                                                  | 2                                                                   | . 19                                                              |
| Irland                    | 16505                                                                   | 3050                                                         | 18                                                                  | 5                                                                   | 20                                                                |
| Niederlande 2             | 5747                                                                    | 1526                                                         | 44                                                                  | 18                                                                  | 17                                                                |
| Belgien                   | 6475                                                                    | 1429                                                         | 70                                                                  | 20                                                                  | 14                                                                |
| Frankreich                | 93978                                                                   | 2603                                                         | 144                                                                 | 9                                                                   | 7                                                                 |
| Italien                   | 39831                                                                   | 1656                                                         | 35                                                                  | 17                                                                  | 18                                                                |
| Schweiz 3                 | 7764                                                                    | 2909                                                         | 227                                                                 | 7                                                                   | 3                                                                 |
| Österreich                | 30333                                                                   | 1451                                                         | 106                                                                 | 19                                                                  | 9                                                                 |
| Ungarn 4                  | 31611                                                                   | 2051                                                         | 84                                                                  | 16                                                                  | 11                                                                |
| Deutsches Reich 5         | 90766                                                                   | 2277                                                         | ca 145                                                              | 11                                                                  | 6                                                                 |
| Preußen                   | 55078                                                                   | 2237                                                         | 119                                                                 | 12                                                                  | 8                                                                 |
| Bayern                    | 12114                                                                   | 2491                                                         | 89                                                                  | 10                                                                  | 10                                                                |
| Sachsen                   | 5326                                                                    | 2083                                                         | 268                                                                 | 15                                                                  | 1                                                                 |
| Württemberg 6             | 7758                                                                    | 4123                                                         | 154                                                                 | 1                                                                   | 5                                                                 |
| Baden                     | 3974                                                                    | 2719                                                         | 155                                                                 | 8                                                                   | 4                                                                 |

Die Angaben über die Zahl der Geisteskranken sind meist zwei Abhandlungen v. Mahrs in der Zeitschrift des Baherischen Statistischen Bureaus 7 entnommen. Die daselbst fehlenden Zahlen für Württemberg, Österreich, Holland und die einzelnen Bestandteile der britischen Monarchie sind aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zahl der Geisteskranken für das Jahr 1865, Selbstmordziffer für 1866—1870.

<sup>1876, &</sup>quot; 1876—1880.

<sup>3</sup> Selbstmordziffer für 1876—1880.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> " 1881—1885.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Selbstmordziffer für das Deutsche Reich läßt sich in dieser Periode nur annähernd schätzen, da für mehrere kleine Bundesstaaten die Angaben sehlen.

<sup>6</sup> Zahl der Geisteskranken für das Jahr 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Jahrg. 1876, 126—127; Jahrg. 1877, 184.

der Abhandlung Kochs 1 hinzugefügt. Lettere enthält die vollständigste Tabelle über die Verbreitung der Geisteskrankheiten, die disher erschienen ist. Leider ist es nicht möglich, aus dem uns zur Verfügung stehenden Material eine ähnlich vollständige Tabelle für eine der Gegenwart näher stehende Periode zusammenzustellen 2. Überhaupt hat es große Schwierigsteiten, gleichwertiges und einigermaßen zuverlässiges Material über die Verbreitung der Geisteskrankheiten für eine internationale Vergleichung zussammenzubringen. Die an und für sich so wichtige Unterscheidung zwischen Blödsinn (Kretinismus, Idiotismus) und Irrsinn läßt sich bei einer internationalen Vergleichung nicht durchführen, da in manchen Staaten für diese ganz verschieden zu beurteilenden Formen der Geisteskrankheit nur eine Rubrik besteht. Auch macht es natürlich einen großen Unterschied, ob bei der Volkszählung die Gesamtzahl aller in einem Lande lebenden Geisteskranken festgestellt wird, oder ob man sich damit begnügt, die in staatlichen und privaten Irrenanstalten untergebrachten Kranken zu zählen.

Die Ungleichartigkeit und Ungleichwertigkeit des statistischen Materials beeinträchtigt auch bei unserer Tabelle XI die Vergleichbarkeit der Zahlen. Aber das geht doch aus der Gegenüberstellung der Irrsinnsquote und der Selbstmordzisser handgreislich hervor, daß zwischen beiden Erscheinungen kein Parallelismus besteht. Die Reihenfolge ist eine grundverschiedene. Wir haben Staaten mit hoher Irrsinnsquote und geringer Selbstmordhäusigkeit, wie Schottland, Irland, England, Norwegen u. a., und umgekehrt Staaten mit hoher Selbstmordzisser und verhältnismäßig geringer Zahl von Geistestranken, wie Vänemark und Sachsen, endlich solche, bei denen beide Zissern hoch oder beide niedrig sind. Die großen Unterschiede der Selbstmordhäusigekeit, deren Ursache wir zu erforschen unternommen haben, lassen sich also aus der stärkeren oder geringeren Verbreitung der Geisteskrankheiten nicht erklären.

Daß es aber nicht die Ungleichartigkeit des Materials allein ist, welche die Nichtübereinstimmung der beiden Reihen verschuldet, zeigt die folgende Bergleichung von Irrsinnsquote und Selbstmordsrequenz in den Provinzen eines und desselben Staates, bei der man die Gleichartigkeit des statistischen Materials voraussetzen darf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde, Jahrg. 1878, Heft 3, S. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mayr hat im Augemeinen Statistischen Archiv Bd III, I 474 und in seiner Statistik und Gesellschaftslehre Bd II, 94 versucht, für den Ansang der neunziger Jahre abermals eine Tabelle der Geisteskranken zusammenzustellen, die aber nur sieben der in vorstehender Tobelle genannten Staaten umfaßt.

44

Tabelle XII. Berbreitung von Selbstmord und Geisteskrankheit in größeren Berwaltungsbezirken.

| in gibbeten Seiwaringsbezitten. |                                                        |                                                            |                                               |                                                   |                             |                                                        |                                                            |                                               |                                                  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Verwaltungsbezirke              | Geiftestranfe auf<br>100 000 der Be-<br>böfferung 1871 | Selbstmörber auf<br>100 000 der Bevöls<br>kerung 1871—1885 | Reihenfolge nach<br>Höhe der<br>Fresinnsquote | Reihenfolge nach<br>Hölje der<br>Selbstmordzister | Verwaltung <b>s</b> bezirke | Geistestrante auf<br>100 000 der Be=<br>vösterung 1880 | Setbstmörder auf<br>100 000 der Beböls<br>ferung 1879—1883 | Reihenfolge nach<br>Höhe der<br>Fresinnsquote | Reihenfolge nach<br>Höhe der<br>Selbstmordzisser |  |  |  |  |
| A. Preußen                      |                                                        |                                                            |                                               |                                                   | C. Österreich 2             |                                                        |                                                            |                                               |                                                  |  |  |  |  |
| Oft= und Weft=                  |                                                        |                                                            |                                               |                                                   | Niederöfterreich .          | 246                                                    | 28,0                                                       | 7                                             | 1                                                |  |  |  |  |
| preußen                         | 203                                                    | 11,3                                                       | 7                                             | 9                                                 | Oberösterreich .            | 395                                                    | 14,0                                                       | 4                                             | 6                                                |  |  |  |  |
| Brandenburg mit                 |                                                        |                                                            |                                               |                                                   | Salzburg                    | 662                                                    | 12,8                                                       | 1                                             | 7                                                |  |  |  |  |
| Berlin                          | 178                                                    | 23,8                                                       | 11                                            | 3                                                 | Steiermark                  | 486                                                    | 11,8                                                       | 3                                             | 9                                                |  |  |  |  |
| Pommern                         | 196                                                    | 14,1                                                       | 9                                             | 7                                                 | Rärnten                     | 553                                                    | 12,6                                                       | 2                                             | 8                                                |  |  |  |  |
| Posen                           | 150                                                    | 7,8                                                        | 12                                            | 11                                                | Arain                       | 157                                                    | 7,3                                                        | 13                                            | 14                                               |  |  |  |  |
| Schlesien                       | 183                                                    | 18,9                                                       | 10                                            | 4                                                 | Trieft                      | 192                                                    | )                                                          | 12                                            | )                                                |  |  |  |  |
| Sachsen                         | 197                                                    | 25,0                                                       | 8                                             | 2                                                 | Görz u. Gradiska            | 225                                                    | 11,2                                                       | 8                                             | 10                                               |  |  |  |  |
| Shleswig = Hol=                 |                                                        |                                                            |                                               |                                                   | Istrien                     | 111                                                    | ,                                                          | 15                                            | ,                                                |  |  |  |  |
| stein                           | 402                                                    | ,                                                          | 1                                             | 1                                                 | Tirol                       | 319                                                    | 9,6                                                        | . 6                                           | 12                                               |  |  |  |  |
| Hannover                        | 309                                                    | 16,7                                                       | 2                                             | 6                                                 | Vorarlberg                  | 334                                                    | f 3,0                                                      | 5                                             | 12                                               |  |  |  |  |
| Westfalen                       | 278                                                    | 8,8                                                        | 5                                             | 10                                                | Böhmen                      | 205                                                    | 20,9                                                       | 10                                            | 2                                                |  |  |  |  |
| Hessen=Nassau .                 | 295                                                    | 17,0                                                       | 3                                             | 5                                                 | Mähren                      | 205                                                    | 18,1                                                       | 11                                            | 4                                                |  |  |  |  |
| Rheinland                       | 284                                                    | 7,5                                                        | 4                                             | 12                                                | Schlesien                   | 207                                                    | 20,3                                                       | 9                                             | 3                                                |  |  |  |  |
| Hohenzollern                    | 221                                                    | 11,9                                                       | 6                                             | 8                                                 | Galizien                    | 90                                                     | 9,7                                                        | 17                                            | 11                                               |  |  |  |  |
| B. Bahern 1                     |                                                        |                                                            |                                               |                                                   | Bukowina                    | 103                                                    | 17,5                                                       | 16                                            | 5                                                |  |  |  |  |
| Oberbayern                      | 239                                                    | 9,2                                                        | 6                                             | 5                                                 | Dalmatien                   | 127                                                    | 8,5                                                        | 14                                            | 13                                               |  |  |  |  |
| Niederbayern .                  | 247                                                    | 3,8                                                        | 5                                             | 8                                                 |                             |                                                        |                                                            |                                               |                                                  |  |  |  |  |
| Pfalz                           | 257                                                    | 13.1                                                       | 2                                             | 3                                                 |                             |                                                        |                                                            |                                               |                                                  |  |  |  |  |
| Oberpfalz                       | 230                                                    | 4,8                                                        | 8                                             | 7                                                 |                             |                                                        |                                                            |                                               |                                                  |  |  |  |  |
| Oberfranken                     | 250                                                    | 15,3                                                       | 3                                             | 1                                                 |                             |                                                        |                                                            |                                               |                                                  |  |  |  |  |
| Mittelfranken .                 | 232                                                    | 14,7                                                       | 7                                             | 2                                                 |                             |                                                        |                                                            |                                               |                                                  |  |  |  |  |
| Unterfranken                    | 308                                                    | 9,1                                                        | 1                                             | 6                                                 |                             |                                                        |                                                            |                                               |                                                  |  |  |  |  |
| Schwaben                        | 249                                                    | 9,3                                                        | 4                                             | 4                                                 |                             |                                                        |                                                            |                                               |                                                  |  |  |  |  |

Auch hier kann von einem Parallelismus der beiden Reihen keine Rede sein. Allerdings sind in Preußen Geisteskrankheit sowohl wie Selbstmord in der Provinz Schleswig-Holstein am stärksten verbreitet, und Posen steht in beiden Reihen an letzter bzw. vorletzter Stelle, aber das sind doch nur zufällige Ausnahmen, die Richtübereinstimmung ist die Regel. Die Rhein-provinz und Westfalen haben eine hohe Irrsinnsquote und niedrige Selbstmordziffer, Brandenburg steht in Bezug auf Verbreitung der Geisteskrankheit an vorletzter Stelle, während es eine der höchsten Selbstmordziffern hat.

<sup>1</sup> Die Selbstmordziffern für Bagern beziehen sich auf die Jahre 1873—1877.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Angaben über die Berbreitung der Geisteskrankheit in Österreich sind dem Werke von H. Rauchberg, Die Bevölkerung Österreichs, Wien 1895, 233 entnommen.

Bei Österreich genügt ein Blick auf die beiden Reihen, um sich zu überzeugen, daß zwischen ihnen unmöglich ein innerer Zusammenhang bestehen kann. Bei Bayern tritt die Inkongruenz auf den ersten Blick nicht so deutlich hervor, weil die Zahl der Regierungsbezirke eine geringe und daher der Abstand der Ziffern der beiden Reihen scheinbar weniger groß ist. Aber eine Übereinstimmung ist auch hier nicht vorhanden. Wenn Osiander, Hausner, Legoht u. a. eine gegenteilige Ansicht vertreten, so rührt das nur daher, daß von den genannten Autoren für beide Reihen ganz unvollständiges und ungleichartiges statistisches Material zur Vergleichung benuft wurde. Auch die diesbezügliche Tabelle Morsellis leidet zum großen Teil an demsselben Mangel, beweist aber, ganz abgesehen davon, u. E. keineswegs eine Abhängigkeit der Selbstmordzisser von der Verbreitung der Geisteskrankheiten.

Können somit die Differenzen, die zwischen der Höhe der Selbstmordziffer verschiedener Staaten und Gebietsteile bestehen, nicht auf den mehr oder minder starten Prozentsatz der Geisteskranken unter der Bevölkerung dieser Gebiete zurückgeführt werden, so wäre es doch immerhin denkbar, daß die im 19. Jahrhundert fast überall beobachtete gewaltige Junahme der Selbstmorde mit einer Junahme der Geisteskrankheiten in einem gewissen Jusammenhang stehe. Auf internationale Vergleichungen müssen wir dabei ganz verzichten. Wir können nur untersuchen, ob sich zwischen der zeitzlichen Entwicklung der Selbstmordzisser und der Irrsinnsquote einer und derzselben Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppe eine Analogie entdecken läßt.

Eine interessante Zusammenstellung über die Zahl und die Zunahme der Geisteskranken in den französischen (öffentlichen und privaten) Irrenanstalten sindet sich im XV. Band des Annuaire statistique de la France  $1892-1894^{\circ}$  für die Jahre 1835-1892. Wir vereinigen, soweit das in der genannten Veröffentlichung noch nicht geschehen ist, die Zahlenangaben zu fünssährigen Perioden und stellen ihnen die Selbstmordzisser sür eine entsprechende Periode gegenüber. Durch diese Kombination erhalten wir die folgende Tabelle XIII (S. 46).

Diese beiden Reihen haben das miteinander gemein, daß die Zunahme eine ständige ist und in keiner Periode eine Unterbrechung erleidet. Aber das Maß der Zunahme ist ein sehr verschiedenes. Nicht nur daß die Zunahme der Geisteskranken anfänglich viel stärker, in den letzten Jahrzehnten aber verhältnismäßig geringer ist als die der Selbstmörder, auch im einzelnen weist der Gang der Entwicklung große Unterschiede auf. So

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paris 1894, 191.

Tabelle XIII. Zunahme der Geisteskrankheiten und des Selbstmords in Frankreich 1835—1893.

| Jahre <sup>1</sup> | Durchschnitts=<br>3ahl der Geistes=<br>franken in den | Seiftesfranke<br>auf 1 Million<br>ber | Selbstmörder<br>auf 1 Million<br>der | (=100) 1      | ersten Periode<br>deträgt die<br>Zunahme der |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                    | Unstalten                                             | Bevölkerung                           | Bebolferung                          | Irrsinnsquote | Selbstmordziffer                             |
| 1835—1839          | 11 524                                                | 342                                   | 76                                   | 100,0         | 100,0                                        |
| 1840 - 1844        | 14 898                                                | 432                                   | 85                                   | 126,3         | 111,8                                        |
| 1845—1849          | 18 785                                                | 530                                   | 97                                   | 155,0         | 127,6                                        |
| 1850 —1854         | 22 446                                                | 626                                   | 100                                  | 183,0         | 131,6                                        |
| 1855 - 1859        | 26279                                                 | 725                                   | 110                                  | 212,0         | 144,7                                        |
| 1860 - 1864        | 31 541                                                | 844                                   | 124                                  | 246,8         | 163,2                                        |
| 1865 - 1869        | 36 581                                                | 958                                   | 135                                  | 280,0         | 177,6                                        |
| 1871—1875          | 39 638                                                | 1 088                                 | 144                                  | 294,7         | 189,5                                        |
| 1876 - 1880        | 45 099                                                | 1 218                                 | 168                                  | 356,1         | 221,1                                        |
| 1881—1885          | 49 744                                                | 1 317                                 | 194                                  | 385,1         | 255,3                                        |
| 1886—1890          | 54 872                                                | 1 435                                 | 216                                  | 419,6         | 284,2                                        |
| 1891—1893          | 58 955                                                | 1 537                                 | 241                                  | 449,4         | 317,1                                        |

beträgt beispielsweise in der Periode 1850-1854 (baw. 1851-1855) der Zuwachs gegenüber der unmittelbar vorhergehenden Beriode bei der Irrfinns= quote 28,0, bei der Selbstmordziffer dagegen nur 40/0. Doch felbst, wenn solche Verschiedenheiten nicht vorhanden wären, würden fich gegen die Vergleichbarkeit dieser beiden Zahlenreihen untereinander schwerwiegende Bedenken Die amtliche frangösische Selbstmordstatistit mar, wie wir das mehrfach hervorgehoben haben, von ihrer Begründung an eine relativ fehr vollständige und zuverlässige. Rann man das von einer Statistit der Beisteskranken, die fich auf die in den Anstalten Internierten beschränkt, auch sagen? Oder rührt nicht vielleicht die Zunahme der amtlich angegebenen Bahl der Geifteskranken gang oder jum größten Teil daher, daß ein immer größerer Prozentsat derselben in den Anstalten untergebracht wird? Auffolug darüber können wir am beften aus der bei der allgemeinen Bolks= zählung borgenommenen Feststellung fämtlicher 2 innerhalb der Bebolkerung borhandenen Geisteskranken erhalten. Derartige Feststellungen find in Frankreich nur wenigemal erfolgt; seit 1876 überhaupt nicht mehr. Nach dem Zeugnis E. Levasseurs3, unftreitig des besten Renners der französischen Bevölkerungsverhältniffe, waren die Zählungen der Geifteskranken weit entfernt, zuverlässig und vollständig zu sein, und doch ergab beispielsweise

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Selbstmordziffern beziehen sich auch für die Jahre 1835—1870 auf die in unserer Schrift über den Selbstmord im 19. Jahrhundert, Tab. VI berechneten Perioden, also 1836—1840, 1841—1845 usw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß eine solche Feststellung wirklich vollständig ist, ist freilich auch noch sehr zu bezweiseln.

<sup>3</sup> La Population française I. Paris 1889, 347.

die Zählung von 1861 2250 Geisteskranke (Blödsinnige und Irrsinnige) auf je 1 Million Einwohner, während es nach der Statistik der Irrenanstalten im Jahrfünft 1860—1864 nur 844 waren, also noch lange
nicht die Hälfte. Nach der Zählung von 1876 dagegen kamen 2420
Geisteskranke auf 1 Million der Bevölkerung gegenüber 1218 (im Jahrfünft 1876—1880) nach der Anstaltsstatistik. Man kann daher mit Grund
annehmen, daß die enorme Zunahme der Geisteskranken in Frankreich, wie
sie sich aus der Anstaltsstatistik ergibt, wenigstens zum Teil darauf beruht,
daß jetzt ein größerer Prozentsat derselben in den Anstalten untergebracht ist,
als das in früherer Zeit der Fall war. Immerhin scheinen auch die Ergebnisse der allgemeinen Zählungen darauf hinzudeuten, daß in Frankreich
eine erhebliche Vermehrung der Geisteskranken stattgefunden hat, aber sichere
Schlüsse kann man aus einem so unvollständigen Material nicht ableiten.

Mehr Gewicht ist auf eine Bergleichung der bei verschiedenen Bolkszählungen innerhalb desselben Staatsgebietes ermittelten Zahlen sämtlicher Geisteskranken dann zu legen, wenn diese Zählungen nach einer gleichbleibenden Erhebungsmethode und mit annähernd gleicher Genauigkeit vorgenommen sind. Diese Boraussezungen treffen nur in den wenigsten Fällen zu, weshalb wir in der folgenden Tabelle nur einige wenige Beispiele anführen können, die den gestellten Anforderungen einigermaßen zu genügen scheinen.

Tabelle XIV. Zunahme ber Geisteskrankheiten und des Selbst= mords in Preußen, Sachsen und Baden 1871—1895.

| with the property of the prope |          | 10.1    | , , ,    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preußen  | Sachsen | Baden    |
| Gesamtzahl der Geifteskranken 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 078   | 5 275 1 | 3 974    |
| ,, ,, 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 890   | 7 061   | $4\ 304$ |
| " " " 1895 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81 495   | 8 583   | 4 911    |
| Geisteskranke auf 1 Million der Bevölkerung 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 237    | 2 063 1 | 2 719    |
| ,, 1 ,, 1 ,, 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $2\ 166$ | 2 375   | 2 741    |
| " " 1 " " " 1895 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2555     | 2 266   | 2 962    |
| Selbstmordziffer auf 1 Million der Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |          |
| 1871—1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119      | 268     | 155      |
| Selbstmordziffer auf 1 Million der Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |          |
| 1881—1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202      | 379     | 193      |
| Selbstmordziffer auf 1 Million der Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |          |
| 1896—1900°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195      | 305     | 206      |

Eine Analogie in der Entwicklung von Geisteskrankheit und Selbst= mord läßt sich auch aus dieser Tabelle nicht entnehmen. Bei Preußen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zahl und Ziffer der Geisteskranken unterscheibet sich bei Sachsen von der in Tab. XI angegebenen, weil letztere sich auf das Jahr 1875 bezieht.

<sup>2</sup> Bei Baden 1890. 3 Bei Baden 1891-1895.

sehen wir von 1871 bis 1880 eine Abnahme der Fresinnsquote neben einer gewaltigen Zunahme der Selbstmordziffer in der entsprechenden Periode, umgekehrt von 1881 bis 1895 bedeutende Zunahme der Fresinnsquote und Abnahme der Selbstmordziffer. Bei Sachsen und Baden fallen allerdings Zunahme bzw. Abnahme von Fresinnsquote und Selbstmordziffer zeitlich zusammen, aber das Maß der Zunahme ist auch hier ein ganz verschiedenes.

Alles in allem muß man sagen, daß sich auf Grund des bis jett beröffentlichten statistischen Materials weder die Unterschiede in der Höhe der Selbstmordziffer verschiedener Bevölkerungen noch die Zunahme der Selbstmordfrequenz bei einer und derselben Bevölkerung auf die stärkere oder schwächere Verbreitung der Geisteskrankheiten zurückführen lassen. Mir. wollen darum einen gewissen Zusammenhang zwischen Selbstmordfrequenz und Verbreitung der Geisteskrankheiten nicht in Abrede stellen. Tatfächlich ift, wie wir das im nächsten Kapitel aus der Statistik der Selbstmordmotive noch näher sehen werden, ein großer Prozentsatz der Selbstmörder geistig nicht normal, und daher ist zu erwarten, daß mit Zunahme der Beifteskrankheiten auch der Selbstmord zunehmen wird. Db aber die durch Bunahme der Beifteskrankheiten herbeigeführte Vermehrung der Selbstmorde eine so bedeutende ist, daß sie die Höhe der Selbstmordziffer wesentlich be= einflußt, das läßt sich einstweilen noch nicht beurteilen. Das bis jett vorliegende statistische Material spricht nicht dafür.

# § 4. Abstammung, Rasse, Nationalität.

Die Ergebnisse der amtlichen Selbstmordstatistik, wie wir sie in unsern Ausführungen über die zeitliche und räumliche Verteilung der Selbstmordmasse geschildert haben, legen den Gedanken eines bestimmenden Einslusses der Nationalität auf die Höhe der Selbstmordsrequenz nahe. Die hohe Selbstmordziffer der Skandinavier und Deutschen, die niedrige Zisser der Kelten, Südromanen und Slaven, die bis in die letzten Jahrzehnte mäßige Zisser des aus keltischen, romanischen und germanischen Elementen zusammengesetzten Mischvolkes der Franzosen scheinen offensichtlich auf einen Zusammenhang mit der nationalen Eigenart dieser Völker hinzubeuten.

Wagner (nach ihm auch Öttingen) und Morfelli haben daher in ihren grundlegenden Werken über den Selbstmord auch versucht, eine durchsschnittliche Selbstmordziffer für die einzelnen Nationen oder Völkergruppen zu berechnen. Ersterer stellt (in Tab. XXXVIII seines Werkes) für den Unfang der sechziger Jahre folgende Skala auf.

70

40

(51)

#### Auf 1 Million tommen Selbstmorbe:

| Standinavie | r |  | 126     | Franzosen . | 105 | Öfterreichische | Slaven | 47   |
|-------------|---|--|---------|-------------|-----|-----------------|--------|------|
| Deutsche .  |   |  | 112     | Italiener . | 20  | Ruffen          |        | (28) |
| Engländer   |   |  | 65      | Portugiesen | 7   | Slaven          |        | (34) |
| Germonen    |   |  | <br>100 | Romanen     | 80  |                 |        | ` /  |

Morselli hat auf die Berechnung einer Gesamtziffer für die drei großen Bölkergruppen der Germanen, Romanen und Slaven verzichtet und anstatt deffen innerhalb dieser Gruppen, denen er als vierte die ural-altaischen Bölker beifügt, eine reichere Gliederung vorgenommen, wodurch sich für Ende der sechziger und Anfang bis Mitte der siebziger Jahre folgende Reihenfolge (berechnet auf 1 Million Einm.) ergibt:

#### Germanische Bölter:

165 Ungeligehien

| 226 | ittet- und Ouddentluje 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | anger   auj   en   |      |     |      |     |     |     |      | 40 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|----|
| No  | orddeutsche 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Flamländer         |      |     |      |     |     |     |      | 50 |
| St  | andinavier 127,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |     |      |     |     |     |      |    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  |      |     |      |     |     |     |      |    |
|     | Romanife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | he Bölker:         |      |     |      |     |     |     |      |    |
|     | Relto-Romanen (Frangofen, Wallonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , franz. Schweizer | , D  | ber | ital | ien | er) | ]   | 116  |    |
|     | Oftromanen (Rumanen, Siebenburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ier)               |      |     |      |     | ĺ.  | . ( | (50) | )  |
|     | Weftromanen (Mittel- und Unteritali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                  |      |     |      |     |     |     | 27   |    |
|     | Relten (in Wales, ber Bretagne, Irl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |     |      |     |     |     |      |    |
|     | (,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,,                |      |     |      |     |     |     |      |    |
|     | Slavisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e Völker:          |      |     |      |     |     |     |      |    |
|     | Nordweftliche Slaven (Ruffen, Böhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en, Mähren, Gal    | iaie | r). |      |     |     |     | 42   |    |
|     | Südflaven (Rärntner, Kroaten, Milit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |     |      |     |     |     | 30   |    |
|     | Constitution of the control of the c | 5                  |      | )   |      |     |     |     | - 0  |    |
|     | Ural-altai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iche Bölker:       |      |     |      |     |     |     |      |    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |     |      |     |     |     |      |    |

Finnen und Letten (in Finland, ruff. Oftseeprovingen u. Morrland) .

Gegen diese Zusammenstellung, die bei Morselli durch Zahlenangaben für einzelne größere Gebietsteile, in denen die obengenannten Völker wohnen, näher ausgeführt ift, laffen fich viele Bedenken geltend machen. Bunachft gegen die Gruppenbildung. Daß die Bewohner des Königreichs Sachsen und der thüringischen Staaten näher mit den Schwaben, Bagern und Ofterreichern verwandt seien, mit denen sie zu einer Gruppe vereinigt sind, als mit den Norddeutschen, läßt sich gewiß nicht behaupten. Gbenso ift nicht recht einzusehen, warum, wenn die Oberitaliener von den übrigen getrennt und mit den Frangosen vereinigt werden, lettere, bei denen gewiß nicht geringere ethnographische Verschiedenheiten vorhanden sind (abgesehen bon den Bretonen), als eine Einheit betrachtet werden. Die Hinzurechnung der Kärntner zu den Slaven ist offenbar ein Druckfehler; es ift jedenfalls

Mongolen in Südrugland .

Mittel= und Guddeutiche

Rrain gemeint. Aber die Bewohner von Norrland sind ihrer Mehrheit nach keineswegs Finnen oder Letten, sondern Standinavier, und die Wallonen machen nicht, wie Morselli annimmt, mehr als  $^2/_3$ , sondern noch nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung Belgiens aus. Endlich sind die Zahlen trot aller Mühe und Sorgfalt, die der Verfasser auf die Verechnung verwendet hat, doch zum Teil sehr ungenau und unzuverlässig und beziehen sich oft auf recht weit auseinander liegende Perioden.

Jedenfalls entsprechen die Ziffern der Tabellen Morsellis und Wagners keineswegs dem gegenwärtigen Zustand, es ist daher ein Armutszeugnis, wenn in neueren Abhandlungen über den Selbstmord immer noch diese beralteten und auf einem ziemlich spärlichen Material beruhenden Durchschnittsziffern als die spezisischen Selbstmordziffern der europäischen Völker angeführt werden, wo doch neueres, reicheres und zuverlässigeres Material zur Verfügung steht.

Bevor wir aber daran gehen, die Tabelle Morfellis durch eine neue zu ersetzen, muffen wir uns darüber flar werden, wie die einzelnen Bölker voneinander abzugrenzen sind. Die politische Einteilung fann uns dabei wenig nüten, da nur in den wenigsten Fällen die politischen Grenzen mit den sprachlichen oder ethnographischen zusammenfallen. An und für sich müßten bei Abwägung des Ginfluffes, den die Abstammung auf die Selbst= mordfrequenz ausübt, die ethnologischen Merkmale das für die Abgrenzung der Bölker Entscheidende fein. Aber die ethnologischen Merkmale find fehr unsicher, durch die gahlreichen Mischungen zum großen Teil berwischt und wenigstens bei dem heutigen Stande der Wiffenschaft statistisch nicht erfaßbar. Es bleibt daber, wie ichon R. Böch 1 richtig hervorgehoben hat, als einzig greifbares Kriterium der Nationalität nur die Bolkssprache. Dieselbe wird allerdings in allen Fällen von gahlreichen Individuen gesprochen, die ihrer Abstammung nach einem andern Bolke angehören als demjenigen, das diese Sprache ausgebildet hat. Bei den Mischvölkern ift zudem der Grad der Mischung, das Vorwiegen des einen oder andern Bevölkerungselementes sehr verschieden, aber anderseits ist doch durch Diese Mischungen, durch die Gemeinsamkeit der Sprache und oft auch der historischen Entwicklung eine neue Einheit mit bestimmten gemeinsamen Merkmalen entstanden, die also an sich sehr wohl auch eine gewiffe gemeinsame Grundtendenz in Bezug auf die Selbstmordneigung haben konnte.

<sup>1</sup> Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet, Berlin 1869, 3-9 — ein Buch, das leider viel zu wenig bekannt und in seiner großen Bedeutung gewürdigt ift.

Wir haben daher in der folgenden Tabelle überall die Sprache als Ginteilungspringip zu Grunde gelegt, wo nicht, wie bei Irlandern, Schotten 1 und Bretonen, die nur jum Teil die feltische Sprache beibehalten haben, sowie bei Norwegern und Danen, die räumliche Trennung von den die gleiche Sprache redenden Angehörigen eines andern Volksstammes eine Unterscheidung nach der Abstammung ermöglichte. Auch haben wir, um eine möglichst genque und zuverlässige Berechnung herzustellen, überall ungefähr den gleichen Beobachtungszeitraum, das Jahrzehnt 1881-1890 oder die unmittelbar vorausgehenden oder folgenden Jahre gewählt und gemischte Bezirke, für deren sprachlich verschiedene Bestandteile feine gesonderten Angaben borlagen, bon der Berechnung ausgeschlossen. Es ift jedenfalls weniger bedenklich, bei der Berechnung der durchschnittlichen Selbstmordziffer einer großen Nation einen berhältnismäßig nicht beträcht= lichen Bruchteil derselben gang außer acht zu lassen, als bei der Berechnung Teile eines andern Volkes, die möglicherweise eine gang abweichende Selbstmordfrequeng haben, mit einzubeziehen oder durch Schätzung den mutmaßlichen Unteil der verschiedenen Sprachgemeinschaften des betreffenden gemischten Begirts zu bestimmen.

Diesen Grundsäßen gemäß kommen bei Berechnung der Selbstmordzisser der Deutschen außer Ansat die in den Regierungsbezirken Posen, Bromberg, Oppeln und Marienwerder vorgefallenen Selbstmorde2; dagegen können die in den Regierungsbezirken Danzig, Königsberg und Gumbinnen und im Bezirk Lothringen lebenden fremdsprachigen Elemente bei Berechnung der Selbstmordzisser der Deutschen als ein im Verhältnis zum Ganzen unerheblicher Bruchteil angesehen werden. Von den Deutschsösterreichern können nur die in Oberz und Niederösterreich, Salzburg, Tirol, Steiermark und Kärnten lebenden mitgerechnet werden, da bei allen übrigen Kronländern eine auch nur annähernd richtige Zahl der auf die Deutschen fallenden Selbstmorde nicht zu ermitteln ist. Von der Schweiz sind die deutschen Kantone in Anschlag zu bringen. Dann bleiben noch Luremburg und endlich Holland, dessen Bevölkerung rein deutschen Stammes ist und eine Mundart des niederdeutschen Sprachstammes redet. Die belgischen

<sup>1</sup> Für Wales lagen uns die Selbstmordzahlen des Jahrzehntes 1881—1890 nicht gesondert vor, weshalb dieser Teil des keltischen Stammes bei Berechnung der keltischen Selbstmordzisser nicht berücksichtigt werden konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Natürlich wurden auch bei Berechnung der mittleren Bevölferung, auf welche die Selbstmordzahlen bezogen wurden, hier und im folgenden die entsprechenden Bolksteile in Abzug gebracht.

Flamländer muffen leider bei der deutschen ebenso wie die Wallonen bei Berechnung der französischen Selbstmordziffer unberücksichtigt bleiben, da die Provinzialeinteilung sich mit der sprachlichen Scheidung nicht deckt und darum die auf die Flamländer und Wallonen fallende Zahl der Selbstmorde sich nicht berechnen läßt.

Von Frankreich sind die Zahlen für Korsika und die bretonischen Departements abzuziehen, dagegen diejenigen der französischen Kantone der Schweiz hinzuzuzählen, ebenso bei Italien diejenigen des Kantons Teffin und der Insel Korsika.

Die ungarischen Zahlen lassen sich überhaupt nicht verwerten, da die Magharen bekanntlich nur  $45,4\,^{\circ}/_{\circ}$  der Bevölkerung des Staatsgebietes ausmachen und mangels einer eingehenden örtlichen Differenzierung der Angaben über den Selbstmord sich der Anteil der einzelnen Bölkerschaften nicht feststellen läßt. Die Selbstmordzisser Finlands kann auch nicht als diejenige des sinnischen Bolksstammes angesehen werden, da zweisellos ein großer Teil der Fälle auf die beträchtliche schwedische Minorität kommt. Die sog. "ural=altaische" Eruppe fällt damit ganz weg.

Bei Rußland haben wir dagegen nur die Zahlen für die polnischen Gouvernements abgetrennt und daraus eine polnische Selbstmordziffer berechnet. Das übrige Rußland, obwohl es ja keineswegs eine homogene Masse ist, haben wir bei Berechnung der Selbstmordziffer als Einheit behandelt, da die Russen (einschließlich Klein- und Weißrussen) ein bedeutendes Übergewicht haben und bei der Unzuverlässigkeit der russischen Selbstmordzahlen überhaupt eine gesonderte Berechnung für einzelne Völkerschaften doch nur einen recht zweiselhaften Wert hätte.

Die sühssabische Selbstmordziffer wurde aus den Zahlen für Serbien, Kroatien, Dalmatien und Krain berechnet. Für die rumänische Ziffer endlich kamen nur die Rumänen des Königreichs in Betracht.

Faßt man die hier aufgeführten Bölkerstämme zu vier Hauptgruppen: Germanen, Romanen, Slaven und Kelten, zusammen, so ergibt sich für rund 92 Millionen Germanen eine Selbstmordziffer von 158, für 87 Milslionen Romanen von 113, für 12 Millionen Kelten von 55 und für 93 Millionen Slaven von 30. Die Reihenfolge dieser Hauptgruppen ist dieselbe geblieben, im übrigen aber sind die Zahlen viel größer geworden

<sup>1</sup> Galizien konnte dafür ebensowenig in Betracht kommen wie die überwiegend polnischen Regierungsbezirke Preußens, da sich nicht ermitteln läßt, wie viele unter den Selbstmördern dieser Bezirke ruthenischer bzw. deutscher Abstammung waren.

Tabelle XV. Selbstmord frequenz der europäischen Wölferstämme im Jahrzehnt 1881—1890.

| t iii N                    | unthenni 1001-                  | 1000,                                                       |                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bölferstämme               | Mittlere Bolfszahl<br>1881—1890 | Durchschnittliche<br>Zahl der Selbst=<br>morde<br>1881—1890 | Selbstmordzisser<br>auf 1 Million<br>der Bevölkerung<br>1881-–1890 |
| Dänen                      | 2 085 000                       | 531                                                         | 255                                                                |
| Franzosen (ohne Wallonen)  | 34 183 000                      | 7670                                                        | 224                                                                |
| Deutsche 1                 | 55 628 000                      | 11 230                                                      | 202                                                                |
| Schweden                   | 4 677 000                       | 502                                                         | 107                                                                |
| Engländer (einschl. Wales) | 27 385 000                      | 2110                                                        | 77                                                                 |
| Norweger                   | 1 948 000                       | 131                                                         | 67                                                                 |
| Relten (ohne Wales)        | 11 925 000                      | 655                                                         | 55                                                                 |
| Südslaven                  | 5 011 000                       | 258                                                         | 51                                                                 |
| Italiener                  | 29 707 000                      | 1465                                                        | 50                                                                 |
| Rumänier (im Königreich)   | 5 722 000                       | 245                                                         | 42                                                                 |
| Ruffen                     | ca 80 000 000                   | 2398                                                        | 30                                                                 |
| Spanier                    | 17 333 000                      | 415                                                         | 24                                                                 |
| Polen (in Rußland)         | 7 900 000                       | 176 <sup>2</sup>                                            | 22                                                                 |

als in den Tabellen von Wagner und Morfelli, und auch die Reihenfolge der einzelnen Bölker, aus denen sich die Hauptgruppen zusammensetzen, ift eine andere geworden. Die bedeutsamfte Underung besteht darin, daß die Franzosen an die zweite Stelle gerudt find und den Deutschen, wenn man die Nieder= länder und Deutsch-Ofterreicher mitrechnet, voraus sind. Die Selbstmordziffer der Franzosen ist noch höher als diejenige des frangosischen Staatsgebietes in der gleichen Periode, weil die in Abzug gebrachten Landschaften gerade Gebiete mit geringer Selbstmordfrequenz find, mahrend die hinzukommenden französischen Kantone der Schweiz eine außerordentlich hohe Selbstmordziffer haben. Durch Singurechnung der belgischen Wallonen, deren Selbstmordziffer sich annähernd genau nicht ermitteln läßt, würde allerdings die französische Ziffer etwas vermindert werden, aber sie würde immer noch außerordentlich hoch und der deutschen überlegen bleiben. Die drei ftandinavischen Bölter haben wir gesondert angeführt. Wollte man sie als eine Einheit behandeln, so würde ihre gemeinsame Selbstmordziffer (138) hinter der französischen und selbst hinter der deutschen weit zurückstehen. Bon den übrigen fkandinavischen Bolkern getrennt, behaupten die Danen noch den ersten Plat; aber für das lette Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts würde das, wie wir in unserer erften Abhandlung über den Selbstmord nach-

<sup>1</sup> Einschließlich der Niederländer, aber ohne Flamländer und die deutschen Bewohner von Böhmen, Mähren, Öfterreichisch-Schlesien, Ungarn und der preußischen Regierungsbezirke Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Durchschnitt der Jahre 1881—1887.

gewiesen haben, schon nicht mehr zutreffen, da die Zunahme der französischen Selbstmordziffer solche Fortschritte gemacht hat, daß sie selbst über die dänische hinausgeht. Auch die Selbstmordziffern der Kelten, Italiener und Südslaven sind gegenüber den bei Morselli angegebenen Ziffern sehr gestiegen, die deutsche dagegen in viel geringerem Maße.

Wir haben die Berechnung der Selbstmordziffer der Nationalitäten in diese Arbeit aufgenommen und mit möglichster Genauigkeit durchgeführt, um einen Bergleich mit den Tabellen Morsellis und Wagners zu ermöglichen, und weil es ja immerhin ein gewisses Interesse hat, wie für die Staaten, so auch für die Stammese oder Sprachgenossenschaften die besondere Selbstmordziffer zu kennen. Aber großen Wert hat unseres Erachtens eine solche Berechnung nicht. Kann man eine solche Durchschnittsziffer wirklich als den Ausdruck der einem bestimmten Volksstamm eigentümlichen Selbstmordetendenz ansehen? Man vergegenwärtige sich nur einmal, welche Gegenssähe in Bezug auf die Selbstmordhäusigkeit sich auf dem deutschen, französischen und italienischen Sprachgebiet gegenüberstehen. Sie sind in manchen Fällen größer als die unter den Durchschnittszissen der Nationen bestehenden.

Jedenfalls sind diese allgemeinen Durchschnittsziffern nicht geeignet, uns über den Einfluß der Abstammung auf die Höhe der Selbstmordfrequenz aufzuklären. Wir wissen nicht, ob die Unterschiede, wie sie in Tab. XV hervortreten, wirklich eine Folge der verschiedenen Abstammung sind, oder ob nicht die Verschiedenheit der Konfession, der Zivilisation oder der verschiedene Grad der Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Erhebung diese Differenzen hervorgerusen haben. Um darüber ins klare zu kommen, müssen wir den Faktor Nationalität von andern isolieren, besonders von jenem Faktor, mit dem er häusig sehr eng zusammenhängt, von der Konsession. Leider gehen die amtlichen Erhebungen, oder richtiger gesagt, die Veröffentlichungen derselben nicht genug ins Detail, um eine solche Isolierung zu ermöglichen, aber in Preußen, Österreich und der Schweiz bietet sich dazu doch Gelegenheit.

Wir müssen also in einem und demselben Staate Bevölkerungsgruppen verschiedener Nationalität, aber gleicher Konfession einander gegenüberstellen und darauf achten, daß es Bevölkerungsbestände sind, deren äußere Lebenseverhältnisse nicht allzu ungleichartig sind. Man kann nicht unmittelbar die deutsche Bevölkerung von Berlin oder Hamburg mit der polnischen Landebevölkerung des Regierungsbezirks Posen in Bezug auf die Selbstmordshäusigkeit vergleichen. Natürlich wird man völlige Gleichheit in den äußeren Lebensverhältnissen und in der sozialen Schicktung bei den Bewohnern

verschiedener Bezirke niemals finden, aber es darf auch kein auffallender Gegensatz zwischen ihnen bestehen, wenn anders sie zur Vergleichung geeignet sein sollen.

Bei Preußen besteht nun die doppelte Schwierigkeit, einmal, daß in teinem Regierungsbezirke die polnische Bevölkerung so fehr überwiegt, daß wir die deutsche Minorität als irrelevant für die Bohe der Selbstmordgiffer anseben könnten, und dann, daß in den Regierungsbezirken Bofen, Bromberg und Marienwerder die deutsche Bevölkerung vorwiegend proteftantischen Bekenntnisses ift. Aber da neben der eigentlichen Selbstmord= ftatistik, die nur die Provinzen unterscheidet, auch noch eine Todegursachen= statistik eristiert, die bis auf die Rreise berabgeht, so konnen wir uns mit Silfe derfelben ein größeres zusammenhängendes Gebiet mit gang überwiegend polnischer Bevölkerung konftruieren. Im Regierungsbezirk Pofen wohnt nämlich die Hauptmasse der deutschen Bevölkerung in den an der Beripherie des Bezirkes belegenen Kreisen Obornik, Samter, Birnbaum, Schwerin 1, Meserit, Bomft, Fraustadt, Lissa 1 und im Stadtfreis Posen. Bieht man die Bevölkerung dieser Rreise von der Gesamtbevölkerung des Regierungsbezirkes ab, fo bleibt ein hinreichend großes und zusammen= hängendes Gebiet, dessen Bevölkerung ganz überwiegend polnischer Abftammung und katholischer Ronfession ift. Diesem Bezirk muffen wir bann einen ebenfalls überwiegend katholischen, aber rein deutschen Regierungsbezirk gegenüberstellen, deffen Bevölkerung, wie diejenige Posens, hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig ift, und muffen dann die Selbstmordfrequeng der beiden Bezirke miteinander vergleichen. Wir mahlen dazu den Regierungs= bezirk Münster und als Beobachtungszeit das Sahrzehnt 1881-1890. In dieser Zeit wurden in dem polnischen Bezirk im Ganzen 584, in Münfter 342 Selbstmorde festgestellt. Bei einer Bevölkerung von 816 103 bzw. 493147 Einwohnern nach der Zählung von 1885 ergibt das bei Posen eine durchschnittliche Selbstmordziffer von 71, bei Münster von 69 auf 1 Million der Bevölkerung. Danach sollte man also annehmen, daß bei einigermaßen analogen äußeren Lebensverhältnissen zwischen flavischer und deutscher Bevölkerung kein erheblicher Unterschied in Bezug auf die Selbstmordfrequenz besteht, vorausgesett, daß die Konfession auf beiden Seiten die gleiche ift. Wir glauben aber, daß man das hier gewonnene Ergebnis doch nicht ohne weiteres verallgemeinern darf. Wenn die

<sup>1</sup> Erst seit dem Jahre 1887 sind die Kreise Schwerin von Birnbaum und Lissa von Fraustadt abgetrennt und zu selbständigen Kreisen erhoben.

beutsche Minorität in dem oben beschriebenen polnischen Gebiete im Bershältnis zur Gesamtbevölkerung auch nicht bedeutend ist, bleibt doch immer die Möglichkeit, daß ein relativ beträchtlicher Bruchteil der Selbstmorde auf diese deutsche Minorität kommt. Zu wünschen wäre, daß in den gemischtsprachigen Gebieten auch die Abstammung auf der Selbstmordkarte vermerkt und in den amtlichen Veröffentlichungen berücksichtigt würde. Jedensalls bedarf es aber noch weiterer Untersuchungen nach Art der obigen, ehe sich über den Einfluß der Abstammung auf die Selbstmordhäusigkeit ein abschließendes Urteil fällen läßt.

Much die Angaben der öfterreichischen Statistik können uns darüber keine genügende Aufklärung verschaffen. Auch dort kann man nur aus dem Vorwiegen der einen oder andern Nationalität innerhalb der Gesamt= bevölkerung eines Kronlandes auf die Abstammung der Selbstmörder ichließen. Bei der ftarken Mischung der Nationalitäten, wie sie sich namentlich in den letten Jahrzehnten in den meiften Kronländern vollzogen hat, ift das ein Schluß von fehr zweifelhaftem Werte. Diejenigen Rronländer aber. in benen flavifche Bolterftamme faft ausschließlich borberrichen, unterscheiden sich nach dem Grade der Zivilisation, der vorwiegenden Berufstätigkeit der Bevölkerung und den gesamten äußeren Lebensverhältniffen fo fehr bon den reindeutschen Kronländern, daß eine Bergleichung deshalb untunlich Wenn in Rrain die Selbstmordziffer viel niedriger ift als in ericheint. Niederöfterreich, so kann man nicht ohne weiteres Schliegen, daß das in erfter Linie auf die verschiedene Abstammung der Bewohner gurudzuführen Um eheften ließe sich noch Rrain mit bem benachbarten Steiermark oder Rärnten vergleichen, obwohl auch da die Unterschiede in den äußeren Lebensverhältniffen groß genug find. Es betrug in den Jahren 1879-1883 die Selbstmordziffer in Rrain 73, in Steiermark 118, in Rärnten 126 auf je 1 Million der Bevölkerung. Die Differenz ift nicht größer als diejenige, die fich beim Bergleich einzelner deutscher Kronländer untereinander in Bezug auf die Selbstmordfrequenz ergibt, auch wenn man dabei von Niederöfterreich, das eine erzeptionelle Stellung einnimmt, ganz absieht. Aber das läßt fich nicht verkennen, daß bei den öfterreichischen Südflaven im ganzen die Selbstmordfrequenz beträchtlich geringer ift als bei den Deutsch=Ofterreichern, obwohl die Ronfession die gleiche ift. es aber bei den Nordslaven. Die vorwiegend tichechischen Kronländer Böhmen und Mähren haben eine außerordentlich hohe Selbstmordfrequenz, die, abgesehen von Niederöfterreich, von keinem der deutschen Aronländer erreicht wird und derjenigen des benachbarten, überwiegend deutschen Kronlandes Schlesien gleichkommt. Wohl mag davon ein unverhältnismäßig großer Teil auf die deutsche Minorität kommen, die Ziffer würde aber doch nicht eine solche Höhe erreichen (209 bzw. 181), wenn nicht auch bei der slawischen Majorität der Bevölkerung die Selbstmordfrequenz eine sehr große wäre. Daß der Unterschied zwischen der Selbstmordfrequenz der Nordsslaven und Deutsch-Österreicher kein sehr großer sein kann, geht übrigens auch daraus hervor, daß Galizien mit einer ganz überwiegend flavischen Bevölkerung (Polen und Ruthenen) ungefähr die gleiche Selbstmordfrequenz hat wie Tirol und Borarlberg (97 bzw. 96).

Das zuverlässigste und beste Material zur Beurteilung des Ginflusses der Abstammung auf die Selbstmordfreguenz bietet uns die Schweiz, in der drei große Nationen je ein geschlossenes Gebiet besitzen, das, wenn auch nicht ausschließlich, fo doch zum weitaus größten Teile von Angehörigen eines Stammes bewohnt wird. Wir haben in der Schweiz ferner den Vorteil, daß wir auch protestantische Gebiete verschiedener Ronfession ein= ander gegenüberstellen können, mährend es bei den vorhergehenden Beispielen stets katholische Bolksteile maren. Aber man muß sich auch hier bor dem Fehler hüten, etwa einen Stadtkanton mit einem Alpenkanton zu ver-Eine gewisse Analogie in den allgemeinen Lebensbedingungen bleibt neben der Gleichheit der Konfession immer die Voraussetzung für eine Untersuchung des Ginflusses der Nationalität. Als geeignete Vergleichsobjekte in diesem Sinne können wohl Waadt und Bern gelten. Wir haben hier zwei der größten Kantone, beide ganz überwiegend protestantisch, in denen in Bezug auf Zivilisation und die allgemeinen Existenz- und Erwerbsbedingungen keine auffallenden Unterschiede bestehen, von denen aber der erstere überwiegend frangofisch, der lettere überwiegend deutsch ift. Die Selbstmordziffer beträgt im Durchschnitt der Jahre 1876—1900 bei Waadt 412, bei Bern 220 auf 1 Million der Bevölkerung. Von den übrigen französischen Kantonen ist nur noch Neuenburg überwiegend protestantisch. Unter den deutschen protestantischen Kantonen würde dem Kanton Neuenburg, mas die Existenzbedingungen angeht, wohl am meisten Basel-Land entsprechen. Bei letterem beträgt die Selbstmordziffer in dem obengenannten Zeitraum 271, bei Neuenburg 396. Also auch hier steht der deutsche protestantische Kanton trot feiner enormen Selbstmordaiffer doch noch weit günftiger als der fran-Vorwiegend französisch und zugleich vorwiegend katholisch sind die Kantone Freiburg und Wallis. Mit dem ersteren kann man am besten Luzern, mit dem letteren, als einem Hochgebirgskanton, Schwyz oder das benachbarte Uri in Parallele setzen. Die Unterschiede sind hier gang minimal. Die Selbstmordziffer beträgt nämlich bei Wallis und Uri 64 bzw. 65, bei Freiburg und Luzern 115 bzw. 104. Mit Luzern läßt sich auch am passendsten der italienische Kanton Tessin vergleichen. Die Selbstmordziffer beträgt hier 74, ist also wohl beträchtlich niedriger als bei dem deutschen katholischen Kanton, aber die Differenz ist keine so auffallende, zumal wenn man bedenkt, daß zwischen den allgemeinen Existenzbedingungen der Bevölkerungen von Tessin und Luzern doch größere Unterschiede bestehen als zwischen den deutschen und den französischen Kantonen.

So viel scheint uns aus den obigen Ausführungen hervorzugeben, daß ein scharf hervortretender Einfluß der Abstammung auf die Selbst= mordfrequenz bei Bevölkerungen mit gleicher Ronfession und einigermaßen gleichen Existenzbedingungen sich im allgemeinen nicht nachweisen läßt. Insbesondere möchten wir hervorheben, daß gerade die Deutschen, denen man fo oft ihre große Selbstmordfrequenz vorgeworfen hat, in dieser Beziehung durchaus nicht schlechter stehen als andere Bölker, sofern nur der Konfessionsunterschied nicht in Frage kommt und eine gewisse Analogie in den allgemeinen Existenzbedingungen obwaltet. Aber allzu weitgehende Schluffe darf man aus einem Material, wie es jett für diese Frage bor= liegt, nicht ziehen. Bolle Aufklärung über die Ginwirkung des Faktors Nationalität werden wir erst dann erhalten, wenn in Staaten mit anerkannt guter amtlicher Statistik, wie in Preugen, Ofterreich und ber Schweiz, bei jedem einzelnen Selbstmörder unmittelbar die Abstammung festgestellt wird, am besten in Rombination mit dem Beruf. Aber das wird wohl noch lange ein frommer Bunich bleiben.

Wagner hat auch Vergleiche über die Selbstmordfrequenz der einzelnen deutschen Stämme angestellt. Da aber das einzige statistisch zu erfassende Merkmal der Zugehörigkeit zu einem bestimmten deutschen Stamme der Wohnsitz ist und dieses Kennzeichen bei dem umfangreichen Bevölkerungsaustausch, der jetzt unter dem Gesetz der Freizügigkeit zwischen den einzelnen Gebietsteilen stattsindet, ein sehr trügerisches ist, kann eine derartige Untersuchung nicht zu einem zuverlässigen Ergebnis führen. Vor etwa 40 Jahren, als Wagner seine Schrift über den Selbstmord verfaßte, lag die Sache wesentlich anders. Aber auch wenn die Binnenwanderungen nicht einen so kolossalen Umfang angenommen hätten, würde es innerhalb der deutschen Bevölkerung kaum möglich sein, den Faktor Stammeszugehörigkeit von der Konfession und den durch das Vorwiegen städtischer oder ländlicher, industrieller oder agrarischer Bevölkerung hervorgerusenen Unterschieden zu isolieren.

#### Drittes Rapitel.

## Die individuessen Motive der Selbstmörder.

Literatur: A. Wagner, Gesetmäßigkeit in den scheindar willkürlichen menschlichen Handlungen 153—165. — A. Brierre de Boismont, Du suicide 56—295. — A. Legoyt, Le suicide 329—359. — H. Morselli, Der Selbstmord 252—285. — Th. G. Masarpt, Der Selbstmord 71—80. — A. v. Öttingen, Die Moralstatistik 778—784. — E. Rehsisch, Der Selbstmord, Berlin 1893, 100—110. — F. Prinzing, Trunssuch und Selbstmord und deren gegenseitige Beziehungen, Leipzig 1895, 41—47. — Statist. Jahrbuch für das Königsreich Sachsen auf das Jahr 1886, 52. — Statist. Handbuch für Elsaß-Lothringen, 2. Ausgabe, Straßburg 1902, 117. — Schweizerische Statistik Liefg. 137, Bern 1903, 56\*.

Die Statistif der Motive der Selbstmörder murde ohne Zweifel von der größten Wichtigkeit für die Erforschung der Ursachen der Selbstmordhäufigkeit sein, wenn sie uns wirklich in allen oder doch in den meisten Fällen die Kenntnis der mahren Beweggründe vermittelte, die den Selbst= mörder zu seiner unseligen Tat veranlagt haben. Aber wir besitzen, wie Wagner fehr treffend gesagt hat, keine Statistik der Motive der Selbstmörder, sondern nur eine Statiftit der Meinungen anderer über die Motive. Nur in den wenigsten Fällen binterlaffen die Selbstmörder eine Aufzeichnung über die Beweggrunde ihrer Handlungsweise, und felbst diefen Angaben ift nicht immer zu trauen. Oft find berartige Schriftstude geradezu in der Absicht abgefaßt, die mit der Rachforschung beauftragten Versonen über die mahren Motive zu täuschen. Man sollte es nicht für möglich halten, daß der Chrgeiz Menschen, die unmittelbar vor der Ausführung eines folden Entschlusses stehen, zu dem Bersuche verleiten kann, durch eine lügnerische Angabe sich eine gewisse Berühmtheit zu verschaffen, und doch ift das eine Tatfache, die gar nicht felten vorkommt. In andern Fällen ift es der Wunsch, die Angehörigen vor Nachteil und Schande ju bewahren, oder aber im Gegenteil die Begierde, noch im letten Augenblick einem verhaßten Gegner eine Verlegenheit zu bereiten, welche die Selbstmörder zu falichen Angaben veranlaffen.

Noch schwieriger ist die Feststellung der Motive, wenn jede Aufzeichnung von seiten des Täters sehlt. Man denke nur, wieviele Leichen von Selbstmördern im Wasser oder in entlegenen Gehölzen gefunden werden, bei denen es kaum möglich ist, den Namen und Herkunstsort zu ermitteln. Das größte Hindernis für eine zuverlässige Feststellung der Motive liegt aber darin, daß die zur Erteilung der Auskunst in erster Linie Befähigten und Berusenen, also in der Regel die Angehörigen des Selbstmörders, sehr häusig ein Interesse daran haben, die wahren Beweggründe zu versichleiern.

Sehr eingehend erörtert dieses Bedenken der frangofische Statistiker U. Legont. Er fagt1: "Zunächst ift es felten, daß die Familienangehörigen, selbst wenn sie eine sichere Renntnis der Ursachen des Unglücks haben, das fie getroffen hat, diese den mit der Untersuchung beauftragten Beamten mitteilen. In vielen Fällen mußten sie eine höchst traurige Situation aufdeden, an deren Berheimlichung fie vielleicht ein großes Intereffe haben. Sie schützen daher gewöhnlich einen Anfall von Geiftekftörung vor, ein Motiv, wodurch das Andenken des Selbstmörders am wenigsten kom= promittiert wird. Daher rührt auch sehr mahrscheinlich der große Brozent= fat, den die Geisteskrankheiten, wie wir sehen werden, in den amtlichen Beröffentlichungen über die Selbstmordmotive ausmachen. Dann kennen die Kamilienangehörigen sehr oft auch das wirkliche Motiv des Selbstmords nicht, und da fie fich dasfelbe aus den Lebensumständen des Selbstmörders nicht erklären können, glauben sie wirklich, in einer plöglichen Störung der geistigen Fähigkeiten die Ursache gefunden zu haben. — Man darf übrigens nicht meinen, daß die Behörde, wenn fie gegen die Zuberläffigkeit der Un= gaben der Angehörigen Verdacht begt, eine Umfrage bei andern veranstalten werde, um sich über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit zu vergewiffern. Gegenüber einem so tieftraurigen Ereignis trägt fie Bedenken, und awar mit Recht, sich braugen bei den Nachbarn ober im Sause bei den Dienftboten nach den Umständen zu erkundigen, die möglicherweise zu der verhängnis= vollen Tat den Anlaß gegeben haben." . . .

Auch darin dürfte Legont nicht so unrecht haben, wenn er meint, daß die an sich sehr große Kategorie der "unbekannten Motive" in den amtlichen Veröffentlichungen noch viel größer sein würde, wenn nicht die mit der Registrierung der Selbstmordfälle beauftragten Unterbeamten sich zur Aufnahme recht zweiselhafter Angaben in das Verzeichnis bereit sinden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le suicide 329-331.

ließen, um sich nicht dem Vorwurf ungenügender Nachforschung auszusetzen. In Preußen wird das allerdings wohl nicht so leicht vorkommen.

Endlich kommt noch hinzu, daß auch die amtliche Klassisitation der Motive meist viel zu wünschen übrig läßt. Das Motiv "Lebensüberdruß", das sich in den meisten Verzeichnissen findet, besagt eigentlich sehr wenig. Wenn kein deutlich hervortretender sonstiger Veweggrund vorliegt, kann man hier alles unterbringen, da schließlich jeder Selbstmörder des Lebens überdrüssig ist. Auch manche andere Bezeichnungen, wie Leidenschaften, Trauer, Kummer, Alteration (letzteres in Sachsen üblich), sind viel zu allegemein und unbestimmt.

Wir legen aus diesen Gründen den Ergebniffen der amtlichen Statistik der Selbstmordmotive sehr wenig Wert bei. Für die Erforschung des Selbstmordproblems, die Aufklärung der Urfachen der verschiedenen Selbst= mordfrequenz der Staaten und Bevölkerungsgruppen ist fie ohne Bedeutung. Mehrere Staaten, wie Ofterreich, Großbritannien, Dänemark und die Schweiz. haben deshalb auch von einer Beröffentlichung der Angaben über die Motive ganz abgesehen. In andern wird fie noch fortgesetzt, wir wollen daher der Bollständigkeit halber im folgenden die neueren 1 Ergebnisse der amtlichen Statistik der Motive in einer möglichst vollständigen internationalen Übersicht zusammenstellen. Natürlich kann man in dieselbe nur solche Staaten aufnehmen, die eine einigermaßen analoge Klassisitation der Motive haben. Wir geben dabei bon dem preußischen Schema aus. indem wir die in einigen Berzeichnissen befindlichen Unterabteilungen zu Gruppen vereinigen, die inhaltlich mit den preußischen übereinstimmen. Die Biffern find, soweit das auf Grund der amtlichen Beröffentlichungen möglich war, für beide Geschlechter getrennt berechnet, da die Ergebniffe, wie die Tabelle XVI S. 62 zeigt, bei den beiden Geschlechtern große Berschiedenheiten aufweisen.

Das in dieser Tabelle verarbeitete statistische Material umfaßt eine Gesamtzahl von 157509 Fällen, größtenteils aus den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. In rund 130000 Fällen hat eine Angabe des Motivs stattgefunden. Soweit überhaupt die amtliche Verzeichnung der Motive einen Rückschluß auf die wirklichen Veweggründe der Selbstmörder gestattet, ist also hier jedenfalls die weitgehendste Gelegenheit geboten.

Man sollte erwarten, daß in Gebieten mit hoher Selbstmordfrequenz Ursachen, die vom Willen des Menschen unabhängig sind, wie körperliche

Bei Norwegen mußten wir etwas weiter zurückgreifen, da uns aus den letzten Jahrzehnten keine Angaben zu Gebote standen.

Sabelle XVI. Motive ber Gelbftmorber.

|                                |                                           |                                          |                                           | ଛି                                        | on je 100                              | Selbstmörbe                                     | Won je 100 Selbstmörbern kamen auf die nebenssenben Rategorien in: | de nebenfteh                                    | enden Ra                                  | tegorien                                   | iii                                       |                                           |                                           |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Motive                         | Bre<br>(1883-                             | Prenßen<br>(1883—1890)                   | Sad)fen<br>(1860—1884)                    | )fen<br>-1884)                            | Bahern<br>(1884                        | Württem=<br>berg (1881                          | Erfaß-<br>Lothringen                                               | Norwegen<br>(1856                               | Ranton Ber1<br>(1881—1890)                | Ranton Bern<br>(1881—1890)                 | Frankreid)<br>(1878—1887)                 | freid)<br>-1887)                          | Stalien<br>(1878—1887)                    | ien<br>-1887)                             |
|                                | beim<br>männ:<br>Tichen<br>Se=<br>fclecht | beim<br>weib=<br>lichen<br>Se=<br>fcccht | beim<br>männ=<br>lichen<br>Ge=<br>fclecht | beim<br>weide<br>Tichen<br>Se-<br>farecht | bei bei=<br>ben Ge=<br>fclech=<br>tern | bts 1890)<br>bei<br>beiben<br>Se-<br>fclechtern | (18841893)<br>bei<br>beiden<br>Ge=<br>fcf(ecc)tern                 | bis 1872)<br>bei<br>beiben<br>Se=<br>fclechtern | beim<br>männ=<br>Tichen<br>Se=<br>fclecht | beim<br>weider<br>lichen<br>Ge-<br>fclecht | beim<br>männ=<br>lichen<br>Ge=<br>fclecht | beim<br>weib-<br>lichen<br>Ge-<br>fclecht | beim<br>männ=<br>Tichen<br>Ge=<br>fcrecht | beim<br>weib=<br>lichen<br>Ge=<br>fclecht |
| 1. Körperliche Leiden          | 8,8                                       | 9,2                                      | 6,2                                       | 7,9                                       | 6'9                                    | 6,7                                             | 5,2                                                                |                                                 | 4,4                                       | 5,7                                        | 15,0                                      | 15,2                                      | 7,3                                       | 6,2                                       |
| 2. Geisteskrankheiten          | 22,2                                      | 40,9                                     | 28,3                                      | 41,0                                      | 34,0                                   | 39,2                                            | 35,11                                                              | 28,9                                            | 16,6                                      | 43,4                                       | 30,0                                      | 40,0                                      | 25,3                                      | 44,2                                      |
| Darunter a) Mesanchosie        |                                           | 12,8                                     | 6'02                                      | 33,9                                      |                                        |                                                 | 15,91                                                              | 10,7                                            |                                           |                                            |                                           |                                           |                                           |                                           |
| b) Säufer=                     |                                           |                                          |                                           |                                           |                                        |                                                 |                                                                    |                                                 |                                           |                                            |                                           |                                           | -                                         |                                           |
| ւ ոսկորու                      | 04                                        | 2,3                                      |                                           |                                           |                                        |                                                 |                                                                    |                                                 |                                           |                                            |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 3. Lebensüberdruß              | 10,4                                      | 7,5                                      | 9,2                                       | 5,1                                       | 6,8                                    |                                                 |                                                                    |                                                 | 5,7                                       | 2,5                                        | 9,0                                       | 3,2                                       |                                           |                                           |
| 4. Laster                      | 9'11                                      | 2,5                                      | 10,7                                      | 1,2                                       | 0'9                                    | 15,6                                            | 16,5                                                               | 5,5                                             | 21,3                                      | 8,2                                        | 13,2                                      | 5,7                                       | 1,2                                       | 1                                         |
| Darunter Trunksucht .          |                                           | 0'6                                      |                                           |                                           |                                        |                                                 |                                                                    | 4,7                                             |                                           |                                            |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 5. Leibenschaften              | 2,3                                       | 5,8                                      | 1,9                                       | 4,4                                       | ଜ                                      | _                                               |                                                                    | 2,0                                             | 5,7                                       | 13,3                                       | 1,7                                       | 3,0                                       | 4,6                                       | 8,0                                       |
| 6. Arger und Streit            | 2,7                                       | 2,6                                      | 2,3                                       | ය දිව                                     | 8,8                                    | l                                               | 5,9                                                                | 80,                                             | 8,9                                       | 0'6                                        | 12,0                                      | 16,2                                      | 9,5                                       | 12,0                                      |
| 7. Trauer                      | 0,4                                       | 0,7                                      | 1                                         | 1                                         | 0,2                                    | 2,'g —                                          | -                                                                  | ;                                               | 7                                         | ,                                          | . (                                       |                                           |                                           | . (                                       |
| 8. Kummer                      | 13,4                                      | 7,4                                      | 12,3                                      | 6,1                                       | 8,8                                    |                                                 | 0,0                                                                | 8,11                                            | 6,11                                      | 1,2                                        | 212,8                                     | 2,'9                                      | 24,5                                      | 9,8                                       |
| 9. Reue, Scham, Furcht .       | 8,0                                       | 8,5                                      | 0'6                                       | 8,5                                       | 6'1                                    | 8,2                                             | 5,9                                                                | 5,2                                             | 5,2                                       | 4,5                                        | 4,8                                       | 20,00                                     | 4,5                                       | 2,7                                       |
| 10. Andere Motive              | 1,0                                       | 0,7                                      | 7                                         | 3                                         | 2,1                                    |                                                 | 0,1                                                                | 2,0                                             |                                           |                                            |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 11. Unbekannte Motive          | 19,7                                      | 14,2                                     | 7 20,1                                    | é,21 ∫                                    | 18,1                                   | 20,6                                            | 24,7                                                               | 40,8                                            | 20,3                                      | 12,2                                       | 7,5                                       | 6'4                                       | 23,4                                      | 18,3                                      |
|                                | 100,0                                     | 100,0 100,0 100,0                        | 100,0                                     | 100,0                                     | 100,0                                  | 100,0                                           | 100,0                                                              | 100,0                                           | 0,001                                     | 100,0                                      | 100,0 100,0 100,0                         | 100,0                                     | 100,0                                     | 100,0                                     |
| 1 (RinfAliohlin Rohanenkambang | .Kowkwi.f.                                |                                          |                                           |                                           |                                        |                                                 |                                                                    |                                                 | -                                         |                                            |                                           |                                           |                                           |                                           |

1 Einschließlich Lebengüberbruß.

und geistige Rrankheiten, außerordentlich ftark vertreten maren, oder daß Lafter, die, wie die Trunksucht, gewissermaßen epidemisch bei einzelnen Bölkern verbreitet find, einen großen Prozentsat unter den Ursachen des Selbst= mords in den betreffenden Gebieten ausmachen. Dann mare es gang flar, warum ihre Selbstmordziffer im Bergleich mit andern Gebieten so auf= fallend hoch ift. Diese Erwartung wird jedoch durch die Ergebnisse der Tabelle XVI feineswegs bestätigt. Addieren wir die Zahlen für förperliche und geiftige Krankheiten — das weibliche Geschlecht kann man, da die Unterschiede hier offenbar nicht groß sind, außer Betracht laffen —, so nimmt allerdings Frankreich einen der ersten Bläte ein. Aber an der Spipe steht Württemberg, ein Land mit mäßiger Selbstmordfrequenz. An zweiter Stelle würde Norwegen kommen. In unserer Tabelle ist das freilich nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Aber da bei Norwegen in mehr als 40 % aller Fälle das Motiv unbekannt ift, mußte man die norwegischen Zahlen mindestens um 1/5 erhöhen, wenn man fie mit den übrigen vergleichbar machen wollte; außerdem fehlt bei Norwegen die Rategorie der körperlichen Leiden gang. Die vierte und fünfte Stelle murden Bayern und Elfaß-Lothringen einnehmen, ebenfalls zwei Gebiete mit mäßiger Selbstmordfrequenz. Dann erft tame Sachsen, der "klaffische Boden des Selbstmordphänomens", darauf Italien und zulett Preußen und der Ranton Bern, also gerade zwei Gebiete mit außerordentlich hoher Selbst= mordziffer. Die Laster, d. h. in erster Linie Trunksucht, sind nur bei Bern durch relativ hohe Ziffern vertreten und könnten in diesem Falle vielleicht wirklich eine Andeutung über die Ursache der hohen Selbstmord= frequenz dieses größten und volkreichsten Kantons der Schweiz geben. Sonft finden wir die höchsten Ziffern wieder bei Elsaß-Lothringen und Württemberg, die, wie gefagt, feine bobe Selbstmordfrequeng haben.

Die Zahlen für die Kategorie der Geisteskrankheiten machen einen sehr verdächtigen Eindruck. Es scheint, daß in der Annahme dieses Motivs die Willfür oder die persönliche Anschauung des registrierenden Beamten eine große Kolle spielt. Bei der heutzutage weit verbreiteten Sucht, jede auffallende Handlung auf krankhafte geistige Beranlagung zurückzusühren, muß man sich eigentlich wundern, daß die Zahlen dieser Kategorie im allgemeinen doch nicht über 1/4 bis 1/3 der Gesamtzahl hinausgehen. Besonders wenn Schwermut oder Melancholie, wie das in mehreren amtlichen Berzeichnissen ausdrücklich bemerkt ist, hierher gerechnet werden, ist der Willstür ein weiter Spielraum geboten. Wohl die meisten Menschen werden, wenn sie sich mit dem schrecklichen Gedanken des Selbstmords tragen, in

der letten Zeit vor Ausführung ihres Borhabens auf ihre Umgebung einen gedrückten, schwermütigen Gindruck machen. Man fann fich daber denken, daß die Angehörigen des Selbstmörders mit Vorliebe diefen wenig kom= promittierenden und schwer kontrollierbaren Beweggrund angeben werden, so oft nicht aus den Umftanden fich gang offensichtlich das Borhandensein eines andern Beweggrundes ergibt. In Preußen murde in den Jahren 1883—1890 bei 12280 Selbstmordfällen Geisteskrankheit als Motiv angegeben, darunter waren 6021 Fälle von Schwermut. In Sachsen kamen beim männlichen Geschlecht auf das Motiv der Geisteskrankheiten 28,3 % und speziell auf das der Schwermut 20,9 %; es handelte fich also in weitaus den meisten Fällen um Melancholie und nicht um deutlich erkenn= baren Irrsinn oder Idiotismus. Beim weiblichen Geschlecht ift das in Sachsen noch auffallender. Dort kamen 33,9 %, mehr als ein Drittel fämtlicher Fälle, auf Melancholie und 41,0% auf Geisteskrankheiten über= Auch in Norwegen und Elsaß-Lothringen kommt auf Melancholie ein fehr beträchtlicher Prozentsatz der angegebenen Motive.

Bei solchem Stand der Dinge würde es nutslos sein, auf die prozentuale Vertretung der übrigen Kategorien im einzelnen einzugehen, Vergleiche der verschiedenen Gebiete in dieser Beziehung anzustellen und nach Gesetzmäßigsteiten oder Regelmäßigkeiten zu forschen. Alles deutet darauf hin, daß die Unterschiede in erster Linie in einer verschiedenen Praxis der registrierenden Beamten ihren Grund haben. Man kann das auch daraus erkennen, daß bei jener Gruppe von Motiven, die von Natur aus schärfer umgrenzt und leichter erkennbar sind, nämlich den körperlichen Leiden, die Unterschiede am geringsten sind. Nur Frankreich macht dabei anscheinend eine Ausnahme. Worin dieselbe ihren Grund hat, vermögen wir nicht zu sagen, da uns die für die französische Klassisstation maßgebenden Grundsäße nicht bekannt sind. Etwas muß man die Ziffern der französischen Motivesgruppen überhaupt reduzieren, wenn man sie mit denzenigen anderer Staaten vergleichen will, da die Gruppe der unbekannten Motive in Frankreich viel kleiner ist als in irgend einem andern Staate.

Auch auf die weitere Untersuchung, welche Motive bei den einzelnen Altersklassen und Berufsgruppen vorwiegen, die sich bei einigen Autoren sindet, lassen wir uns nicht ein. Die Statistik der Motive, so wie sie jetzt gehandhabt wird, dient nicht dazu, Klarheit über die rätselhaste Gestaltung der Selbstmordsrequenz zu verschassen, sondern vergrößert nur die Unklarheit und Unsicherheit, mit der die Selbstmordstatistik überhaupt in vieler Hinssicht zu kämpfen hat.

#### Biertes Rapitel.

## Arten des Selbstmords.

Literatur: E. Lisle, Du suicide 88—98. — A. Wagner, Gesekmäßigsteit in den scheindar willstürlichen menschlichen Handlungen 242—268. — H. Morsfelli, Der Selbstmord 286—314. — Th. G. Masarht, Der Selbstmord 123 bis 127. — A. Legoyt, Le suicide 408—452. — A. v. Öttingen, Moralstatistik 753—757. — Statistiske Oplysninger om Selvmord i Norge fra 1826 til 1880, Meddelelser fra det Statistiske Centralbureau I, Kristiania 1883, 180. — Das Königreich Württemberg II, Stuttgart 1884, 210—213. — E. Rehsisch, Der Selbstmord 111—118. — L. Bodio, Movimento della popolazione, Confronti internazionali 101. — Brachellischungs Juraschet, Die Staaten Europas 373—374. — Statistisches Handbuch für den Preußischen Staat Bb 1—IV. — Preußische Statistische Sandbuch für des Königreich Sachsen Jahrg. 1881—1902. — Statistisches Handbuch für das Königreich Sürttemberg Jahrg. 1896—1901. — Taseln zur Statistis der österreich. Monarchie R. B. Bb III. — Annuario statistico italiano Jahrg. 1898. — Danmarks Statistik, Statistisk Aarbog VIII. Aarg. 1903.

Der Franzose A. Legoht bemerkt in seinem obengenannten Werk zu diesem Kapitel: "Was die Arten der Selbstvernichtung angeht, so wirst die Angabe derselben gar kein Licht auf die sozialen Probleme, die der selbstgewollte Tod hervorruft. In der Tat, was hilft das zur Lösung dieser Probleme, zu wissen, daß der Mann nicht dieselben Mittel anwendet, sich zu töten, wie die Frau, daß diese Mittel nach dem Alter, der Jahreszeit, dem Beruf, vielleicht auch nach den Motiven des Selbstmordes variieren? Was kommt darauf an, daß jedes Land eine ausgesprochene Vorliebe für gewisse Todesarten hat? Wenn diese Unterschiede mit Hilfe der ofsiziellen Statistisen klargelegt sind, wird man dann besser unterzichtet sein über die wichtigen Fragen, die sich an den stetig vorwärts schreitenden Gang dieses übels knüpsen?"

Ganz so unwichtig scheint uns die Untersuchung der Todesarten für die Lösung des Selbstmordproblems doch nicht zu sein. Wir haben in Krose, Ursachen b. Selbstmordbäufigkeit.

der Einleitung zu unserer erften Abhandlung über den Selbstmord ichon hervorgehoben, daß die oft gerügte Unvollständigkeit der statistischen Daten fich im wesentlichen auf gewiffe Arten der Gelbsttötung beschränkt, bei denen ein Zweifel, ob wir es mit einer absichtlich herbeigeführten Beschleunigung des Todes oder mit einem Unglücksfall zu tun haben, leichter möglich ift. Wenn sich bei Untersuchung der Selbstmordarten heraus= ftellen follte, daß in den Ländern mit geringerer Selbstmordfrequeng gerade jene Arten unverhältnismäßig schwach vertreten find, welche die Mög= lichkeit einer milberen Auffassung am ehesten zulaffen, während die Länder mit hober Frequenz eine ftartere Besetzung dieser Rategorien aufweisen, so müßten wir zu dem Schluffe kommen, daß die Unterschiede in der Selbstmordfrequenz gang oder teilweise in der verschiedenen Beurteilung eben diefer Fälle ihren Grund haben; wenigstens dann maren wir gu einem solchen Schlusse berechtigt, wenn regelmäßig ein Varallelismus zwischen der Höhe der Selbstmordziffer und der Quote dieser zweifelhaften Selbstmordarten bemerkbar mare. Wir glauben daber, daß die Untersuchung der Selbstmordarten keineswegs überflüssig ist, und das scheint auch daraus hervorzugehen, daß man von Anfang an von seiten der amtlichen Selbstmordstatistik auf diesen Umstand großen Wert gelegt hat. Jedenfalls ist die Feststellung der Selbstmordart viel wichtiger als die subtilen Untersuchungen über den Ginflug des Klimas, der Söhenlage und der Witterungsverhaltniffe. Wir haben es hier ferner mit einem Umstand zu tun, welcher der statistischen Erfassung die wenigsten Schwierig= keiten in den Weg legt. Denn wenn ein Selbstmordfall überhaupt zur Renntnis der Behörden kommt, wird es, abgesehen von seltenen Ausnahmen, auch wohl ftets möglich sein, die Art und Weise festzustellen, wie er vollführt wurde.

Man kann darüber im Zweifel sein, welche Stelle diesem Abschnitt innerhalb der Gesamtdarstellung des Selbstmords zuzuweisen sei. Die meisten Schriftsteller haben ihn an das Ende der ganzen Abhandlung gestellt, da er strenggenommen außerhalb der Untersuchung über die Ursachen der Selbstmordhäusigkeit steht und nur indirekt damit zusammenhängt. Da aber, wie wir im folgenden sehen werden, sowohl die persönliche Beranlagung der Selbstmörder und die individuellen Motive als auch die sozialen Einslüsse auf die Bahl der Selbstmordart einwirken, haben wir der Untersuchung über die Selbstmordart einen Platz zwischen den Sinsstüssen, wie der Leser schon aus den bisherigen Ausführungen entnommen

haben wird, das Hauptgewicht bei, möchten daher zuvor alle andern Umftände erörtert haben, die für die Beurteilung der Selbstmordfrequenz von Bedeutung sind, ehe wir auf die nach unserem Dafürhalten in erster Linie maßgebenden Momente zu sprechen kommen.

Was bei der Statistik der Selbstmordarten zunächst auffällt, ist die große Regelmäßigkeit, die sich in der Wahl der Mittel offenbart. Ausnahmen kommen eigentlich nur in zwei Fällen vor: einmal, wenn eine durchgreifende Underung in der Technik der Erhebung der Selbstmorddaten vorgenommen und eine bisher notorisch unvollständige und unzuverlässige Statistik wesentlich verbessert wird; dann dadurch, daß bisher unbekannte Mittel der Selbsttötung eine größere Berbreitung finden. Der heutzutage gar nicht so seltene Fall des Selbstmords durch Überfahren= laffen mit der Gisenbahn konnte in den ersten Sahrzehnten des 19. Jahr= hunderts überhaupt nicht vorkommen und erft mit dem Ausbau des Eisenbahnneges eine weitere Berbreitung finden. Bergiftung durch Rohlenorndgas fest die Rohlenheizung voraus und muß naturgemäß wieder seltener werden, wenn eine Polizeiverordnung den Gebrauch von Ofenflappen zum Berichließen der Beigröhren verbietet 1. Aber abgesehen von solchen leicht erklärlichen Ausnahmen zeigt sich in der Wahl der Mittel eine gang erstaunliche Regelmäßigkeit. Wir wollen bas an einigen Beifpielen flar machen.

Tabelle XVII. Regelmäßigkeit in ber Bahl der Selbstmordart.

|              |               |                | Von je          | 100 Selbst                     | mördern        | töteten fi        | á durá           |                            |                  |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Jahr         | Er=<br>hängen | Er=<br>tränfen | Er=<br>schießen | Schnitt=<br>o.Stich=<br>wunden | Ver=<br>giften | Herab=<br>ftürzen | Er=<br>sticken 2 | über=<br>fahren=<br>Laffen | andere<br>Mittel |
| A. Preußen : |               |                |                 |                                |                |                   |                  |                            |                  |
| 1883         | 62,0          | 20,0           | 9,4             | 2,5                            | 3,6            | 0,8               | 0,3              | 1,3                        | 0,1              |
| 1884         | 60,1          | 20,0           | 10,4            | 2,9                            | 3,9            | 0,9               | 0,3              | 1,3                        | 0,2              |
| 1885         | 60,3          | 19,1           | 10,5            | 3,2                            | 4,1            | 1,3               | 0,2              | 1,2                        | 0,1              |
| 1886         | 61,8          | 17,8           | 11,0            | 2,9                            | 3,7            | 1,0               | 0,3              | 1,4                        | 0,1              |
| 1887         | 61,3          | 18,7           | 10,8            | 2,6                            | 3,5            | 1,2               | 0,4              | 1,3                        | 0,2              |
| 1888         | 60,7          | 18,1           | 10,9            | 3,4                            | 3,5            | 1,1               | 0,4              | 1,6                        | 0,3              |
| 1889         | 59,3          | 18,1           | 12,8            | 2,5                            | 4,2            | 1,1               | 0,3              | 1,5                        | 0,2              |
| 1890         | 57,3          | 19,9           | 12,8            | 2,1                            | 3,9            | 1,4               | 0,4              | 1,9                        | 0,3              |

<sup>1</sup> Im Jahre 1880 erging eine folde Polizeiverordnung für Berlin. In den unmittelbar vorhergehenden Jahren 1877—1880 zählte man in Berlin jedes Jahr durchschnittlich 20 Fälle von Ersticken durch Sinatmen giftiger Gase, in den folzgenden Jahren 1881—1885 durchschnittlich 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In den meisten Fällen handelt es sich um Selbstmord durch Kohlenoxydgas.

|             |               |                | Von je 1        | .00 Selbst                      | mördern        | töteten fi        | ch durch       |                           |                  |
|-------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Jahr        | Er=<br>hängen | Er=<br>tränfen | Er=<br>schießen | Schnitt=<br>o. Stich=<br>wunden | Ver=<br>giften | Herab=<br>ftürzen | Er=<br>sticken | über=<br>fahren<br>lassen | andere<br>Mittel |
| B. Sachsen: |               |                |                 |                                 |                |                   |                |                           |                  |
| 1881        | 60,8          | 22,7           | 8,2             | 2,6                             | 3,0            | 0,9               | 0,2            | 1,5                       | 0,1              |
| 1882        | 62,3          | 20,9           | 8,1             | 2,6                             | 3,6            | 0,7               | 0,3            | 1,0                       | 0,5              |
| 1883        | 61,9          | 22,3           | 9,0             | 2,8                             | 2,6            | 0,5               |                | 0,7                       | 0,2              |
| 1884        | 61,5          | 22,3           | 9,2             | 2,3                             | 2,7            | 0,6               | 0,3            | 1,0                       | 0,1              |
| 1885        | 66,6          | 18,3           | 8,1             | 1,8                             | 2,1            | 1,3               | 0,1            | 1,7                       |                  |
| 1886        | 65,1          | 18,2           | 9,3             | 2,3                             | 3,5            | 0,3               | 0,3            | 0,8                       | 0,2              |
| 1887        | 66,3          | 17,7           | 10,1            | 1,8                             | 1,8            | 0,6               | 0,1            | 1,4                       | 0,2              |
| 1888        | 63,5          | 18,9           | 8,5             | 2,4                             | 4,4            | 0,9               | _              | 1,0                       | 0,4              |
| 1889        | 62,8          | 18,0           | 11,5            | 1,6                             | 3,8            | 1,0               | 0,1            | 0,7                       | 0,5              |
| 1890        | 57,5          | 21,8           | 10,2            | 2,5                             | 3,6            | 1,3               | 0,1            | 2,8                       | 0,2              |
| C. Italien: |               |                |                 |                                 |                |                   |                |                           |                  |
| 1881        | 14,7          | 27,3           | 26,1            | 5,0                             | 6,8            | 10,6              | 3,9            | 4,2                       | 1,4              |
| 1882        | 14,8          | 21,7           | 28,4            | 5,5                             | 7,1            | 11,8              | 3,6            | 4,7                       | 2,4              |
| 1883        | 14,4          | 26,4           | 30,1            | 4,7                             | 6,0            | 11,0              | 3,5            | 3,0                       | 0,9              |
| 1884        | 16,7          | 23,9           | 26,8            | 5,0                             | 6,7            | 11,1              | 4,8            | 4,3                       | 0,7              |
| 1885        | 16,7          | 24,3           | 27,3            | 5,6                             | 6,9            | 10,9              | 4,4            | 2,8                       | 1,1              |
| 1886        | 17,1          | 23,2           | 26,7            | 5,3                             | 6,1            | 13,1              | 4,1            | 3,3                       | 1,1              |
| 1887        | 14,7          | 23,7           | 25,8            | 4,6                             | 7,8            | 11,7              | 5,3            | 4,0                       | 2,4              |
| 1888        | 16,7          | 21,4           | 24,8            | 4,8                             | 7,9            | 12,1              | 4,5            | 3,4                       | 3,4              |
| 1889        | 16,4          | 23,0           | 25,2            | 4,0                             | 6,6            | 11,7              | 5,2            | 3,8                       | 4,1              |
| 1890        | 15,9          | 24,6           | 25,3            | 5,0                             | 7,3            | 10,5              | 3,9            | 3,8                       | 3,7              |

Die Schwankungen sind bei den häusiger vorkommenden Arten des Erhängens, Ertränkens und Erschießens in der Tat sehr geringsügig. Am deutlichsten tritt das bei Preußen hervor, weniger scharf bei Sachsen und Italien, weil es sich bei letzteren Staaten um geringere absolute Zahlen handelt. In solchem Falle haben, wie schon wiederholt hervorgehoben wurde, kleine Schwankungen in den absoluten Zahlen gleich ziemlich erhebliche Abweichungen in den Relativzahlen zur Folge. Das ist auch der Grund, weshalb bei den weniger gebräuchlichen Arten die Schwankungen größer erscheinen.

Die Gesamtzahl der Fälle, die hier nach der Art der Ausführung unterschieden sind, ist aus Tabelle VII A und B<sup>1</sup> unserer Abhandlung über die örtliche und zeitliche Verbreitung des Selbstmords ersichtlich. Aus der daselbst für jedes einzelne Jahr gegebenen Übersicht kann man entnehmen, daß die Jahreszahlen der Selbstmorde nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen sind. Es ist gar nichts Seltenes, daß in demsselben Lande in einem Jahr hundert oder selbst mehrere hundert Selbst

Der Selbstmord im 19. Jahrhundert, 55-56.

morde mehr gezählt werden als in dem unmittelbar vorhergehenden. Man sollte meinen, in der Wahl der Mittel müßten sich viel größere Schwankungen zeigen, und würde es viel leichter begreifen, wenn das Vershältnis das umgekehrte wäre. Denn solange die Umstände, welche auf die Intensität der Selbstmordneigung einwirken, dieselben bleiben, kann man nicht erwarten, daß mit der Gesamtzahl große Veränderungen vor sich gehen, wenigstens nicht innerhalb weniger Jahre. Aber die Wahl der Selbstmordart scheint so ganz und gar von der Willkür des einzelnen abzuhängen, daß man dabei eine so große Regelmäßigkeit gar nicht vermutet.

In Wirklichkeit ist der Selbstmörder bei der Entscheidung für eine bestimmte Todesart in fehr vielen Fällen durch die äußeren Umstände in seiner Bahlfreiheit beschränkt. Dem Landmann oder Arbeiter auf dem Lande bleibt, wenn er feine Schugwaffe besitzt und das qualvolle und unsichere Mittel des Erstechens oder Bergiftens fürchtet, nur die Wahl zwischen Erhängen oder Ertränken; und wenn ein größerer Fluß oder See nicht in der Rabe ift, bildet das Erhangen für ihn überhaupt die einzige Möglichkeit, seinem Leben ein Ende zu machen. Für viele andere ift durch den Beruf oder die Beschäftigungsweise die Art der Selbsttötung ichon gegeben. Der Offizier wird fehr häufig jum Revolver greifen, beim Megger wird verhältnismäßig oft das Meffer zur Unwendung fommen, beim Apotheker die Giftflasche usw. Aber die Mehrzahl wird stets die einfachsten und natürlichsten Mittel, das Erhängen oder Ertränken, wählen, und für das Maß, in welchem die lettgenannte Urt zur Berwendung kommt, wird die Ausdehnung des Wassernetzes in erster Linie in Betracht kommen. Gine reichgegliederte Unterscheidung der Selbstmörder nach Wohnort und Beruf in Rombination mit der Selbstmordart würde das Rätselhafte, das die Regelmäßigkeit in der Wahl der Mittel auf den ersten Blid an sich hat, bald verschwinden lassen. Leider finden sich der= artige Rombinationen in den amtlichen Beröffentlichungen nicht. der frangösische Statistifer E. Lisle hat in seinem obengenannten Werk auf Grund des amtlichen französischen Materials aus den Jahren 1836 bis 1852 eine Zusammenftellung über die Selbstmordart nach Berufstlaffen veröffentlicht, die jest mohl zeitlich recht weit zurückliegt und in Bezug auf die Gliederung der Berufsklaffen viel zu munichen übrig läßt, aber doch manche intereffante Aufschlüsse gibt und darum in Ermanglung einer neueren und vollkommeneren Untersuchung dieser Art als Ersat dienen kann. Wir geben dieselbe in der durch Morfelli vorgenommenen Umgestaltung und Berhältnisberechnung. Dabei sind allerdings einige

Unterabteilungen zusammengezogen, aber nur in solchen Fällen, wo, wie bei den verschiedenen Gattungen von Kaufleuten, die Unterscheidung für diese Untersuchung nicht von Bedeutung ist.

Tabelle XVIII. Selbstmordarten bei einzelnen Berufsklassen in Frankreich.

|                             | Absolute          |               | Von j          | e 100 ©         | elbstmöri                       | bern töl       | eten sich         | burch                 |                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Berufsklaffen               | Zahl der<br>Fälle | Er=<br>hängen | Er=<br>tränfen | Er=<br>schießen | Schnitt=<br>o. Stich=<br>wunden | Ver=<br>giften | Serab=<br>stürzen | Roh=<br>len=<br>dunst | anbere<br>Mittel |
| Aderbauer u. Landarbeiter . | 15 026            | 42,3          | 36,3           | 12,2            | 3,4                             | 1,6            | 1,7               | 1,9                   | 0,6              |
| Sirten u. Waldarbeiter      | 369               | 47,4          | 31,7           | 15,5            | 2,2                             | 1,3            | 0,3               | 1,1                   | 0,5              |
| Holzindustrie               | 1754              | 34,8          | 31,6           | 14,1            | 3,9                             | 1,7            | 3,1               | 10,3                  | 0,5              |
| Lederindustrie              | 370               | 40,3          | 20,8           | 14,3            | 5,2                             | 3,2            | 3,0               | 12,4                  | 0,8              |
| Metallindustrie             | 1441              | 26,9          | 26,3           | 17,7            | 6,7                             | 3,6            | 4,8               | 13,5                  | 0,5              |
| Textilindustrie             | 1851              | 41,0          | 35,0           | 7,3             | 3,8                             | 2,1            | 4,0               | 6,4                   | 0,4              |
| Baugewerbe usw              | 1034              | 37,6          | 30,7           | 14,9            | 4,0                             | 1,0            | 3,8               | 7,3                   | 0,7              |
| Verkehrsgewerbe             | 1118              | 38,8          | 33,2           | 10,9            | 3,7                             | 2,0            | 4,2               | 6,5                   | 0,7              |
| Dienstboten                 | 2510              | 30,0          | 37,2           | 7,9             | 3,3                             | 3,7            | 4,9               | 12,7                  | 0,3              |
| Bäcker                      | 383               | 25,6          | 31,3           | 21,0            | 4,7                             | 2,9            | 3,1               | 11,0                  | 0,5              |
| Metger und Wurfthändler.    | 276               | 39,1          | 28,9           | 10,5            | 10,2                            | 1,8            | 2,2               | 7,2                   | } —              |
| Müller                      | 290               | 40,4          | 32,8           | 19,3            | 1,7                             | 3,1            | 1,0               | 1,7                   | -                |
| Schneider und Hutmacher .   | 1491              | 20,3          | 31,8           | 7,2             | 3,3                             | 2,3            | 9,1               | 25,6                  | 0,4              |
| Schufter                    | 830               | 32,4          | 29,8           | 13,2            | 6,4                             | 2,3            | 5,9               | 9,5                   | 0,5              |
| Bascher und Bascherinnen.   | 282               | 17,7          | 29,1           | 3,2             | 1,4                             | 1,8            | 4,3               | 42,5                  |                  |
| Raufleute                   | 2664              | 27,3          | 26,5           | 20,5            | 4,3                             | 4,7            | 5,1               | 11,2                  | 0,4              |
| Gastwirte                   | 887               | 32,6          | 31,7           | 15,7            | 5,4                             | 3,0            | 4,6               | 7,0                   | _                |
| Rünstler                    | 221               | 16,7          | 18,6           | 24,4            | 9,0                             | 4,1            | 9,5               | 17,7                  |                  |
| Schreiber u. Bureaugehilfen | 248               | 18,2          | 22,2           | 22,2            | 5,2                             | 1,6            | 6,8               | 23,4                  | 0,4              |
| Studenten                   | 120               | 10,0          | 10,0           | 39,2            | 11,7                            | 5,0            | 9,1               | 15,0                  |                  |
| Beamte                      | 1061              | 12,5          | 23,3           | 44,1            | 6,8                             | 2,1            | 3,7               | 6,8                   | 0,7              |
| Militärs                    | 2729              | 16,4          | 19,9           | 51,6            | 4,3                             | 0,5            | 5,3               | 1,9                   | 0,1              |
| Lehrer                      | 167               | 22,2          | 33,5           | 17,9            | 5,4                             | 4,8            | 6,6               | 8,4                   | 1,2              |
| Arzte, Notare und sonstige  |                   |               |                |                 |                                 |                |                   |                       |                  |
| freie Berufe                | 478               | 14,7          | 21,7           | 30,5            | 13,6                            | 9,2            | 5,2               | 3,8                   | 1,3              |
| Rentner                     | 3331              | 28,6          | 32,3           | 20,7            | 5,4                             | 2,1            | 5,8               | 4,6                   | 0,5              |
| Beruflose                   | 2948              | 29,3          | 48,5           | 7,9             | 3,0                             | 1,9            | 5,4               | 3,6                   | 0,4              |
| Bettler, Bagabunden usw     | 480               | 37,7          | 42,7           | 3,6             | 1,2                             | 0,8            | 7,7               | 6,3                   | _                |

Es muß an dieser Zusammenstellung sosort auffallen, wie sehr bei den arbeitenden Klassen die Arten des Erhängens und Ertränkens überwiegen, während sie bei den liberalen Berusen, den Militärs und besonders bei den Studenten, start zurücktreten. Das Erhängen kommt bezeichnenderweise am häusigsten vor bei den in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Personen. Das Ertränken ist bei diesen Berusklassen auch außerordentlich verbreitet, aber noch mehr bei den Dienstboten. Das Erschießen kommt im Wäschereigewerbe und bei den Bettlern und Vagabunden saft gar

nicht bor, felten auch bei Schneibern, Dienstboten und im Textilgewerbe. Dagegen ift es fehr häufig bei Rünftlern, Arzten, Rotaren, Studenten und Beamten, besonders aber beim Militar. Bei den Beamten tommt beinahe die Sälfte aller Fälle auf das Erschießen, beim Militär über die Balfte. Das Überwiegen des Erschießens bei den fog. liberalen Berufen und beim Militar wurde noch ftarter hervortreten, wenn zwischen Gubalternbeamten und höheren Beamten, zwischen Offizieren und andern Ungehörigen des Soldatenstandes unterschieden mare. Es wird gemiß eine gang feltene Ausnahme fein, daß fich ein Offigier oder höherer Beamter Standesanschauungen und Standesvorurteile wirken auf die Bahl der Selbstmordart offenbar gang bedeutend ein. Beim weiblichen Beschlechte, das hier nicht besonders ausgeschieden ift, kommt noch die Eitelkeit als ein für die Wahl der Todesart entscheidendes Moment hinzu, der auch im Angesicht des Todes noch fortdauernde Bunsch, den Körper nicht zu verunftalten. Das foll ein Sauptgrund fein, weshalb die Pariserinnen den Tod durch Rohlenorphaas, der den Rörper gang intakt läßt, fo sehr bevorzugen, mährend entstellende Todesarten, wie Erhängen, Er= schießen, Beibringen bon Schnittmunden, Herabstürzen usw., bei ihnen weniger beliebt find. Unter den Berufsklaffen ift sonst der Tod durch Rohlendunft, der bei der ländlichen Bevolkerung außerft felten borkommt, am häufigsten beim Wäschereigewerbe, 42,5%, was offenbar mit dem Beruf zusammenhängt; auch bei Schneidern, Schreibern und Bureau= gehilfen findet fich diese Todesart verhältnismäßig oft. Die Schnitt= und Stichwunden find, wie zu erwarten, bei Metgern außergewöhnlich bäufig, aber hinter den Studenten und Arzten fteben fie doch noch zurud. Rätselhaft find die großen Unterschiede in Bezug auf das Berabfturzen bei den einzelnen Berufsgruppen. Das ist freilich leicht zu verstehen, daß diese Todesart auf dem Lande, wo dazu meift gar keine Gelegenheit sich bietet, äußerst selten ift, und anderseits ist auch nicht auffallend, daß Rünftler und Studenten diefe ungewöhnliche und Aufsehen erregende Selbstmordart bevorzugen; aber warum das ehrsame Schneiberhandwerk hier so stark vertreten ift, das ist schwer einzusehen. Ebenso dürfte sich für das häufige Borkommen des Erschießens bei den Bäckern aus der Eigenart des Gewerbes kaum ein Erklärungsgrund ableiten laffen. das sind nur einzelne Ausnahmen; im allgemeinen bestätigt diese Tabelle die schon von dem Genfer Esquirol ausgesprochene Vermutung, daß die Wahl der Selbstmordart von der Berufstätigkeit stark beeinflußt wird. Die Regelmäßigkeit in der Wahl der Mittel dürfte damit hinreichend erklärt fein.

Eine Vergleichung des aus Tabelle XVII und XVIII ersichtlichen Prozentsates der verschiedenen Selbstmordarten in Preußen, Sachsen, Italien und Frankreich zeigt schon, daß in dieser Beziehung zwischen einzelnen Staaten große Unterschiede bestehen. Jedes Land hat, wie seine besondere, ihm eigentümliche Selbstmordzisser, so auch eine eigenartige Verteilung der Selbstmordmasse auf die verschiedenen Arten. Zeitliche Vergleichungen ergeben, wenn nicht äußere Umstände die gleichmäßige Entwicklung stören, eine große Regelmäßigkeit in der Verteilung der Arten für ein und dasselbe Land, wie wir das eben gesehen haben. Sine Vergleichung der Länder untereinander aber zeigt große Unterschiede in der Verteilung der Sänder untereinander aber zeigt große Unterschiede in der Verteilung der Selbstmordarten. Das soll die folgende Tabelle XIX im einzelnen veranschaulichen, welche den obengenannten Confronti internazionali Bodios entnommen ist (s. S. 73).

Die Unterschiede in Bezug auf den Prozentsatz der einzelnen Selbstmordarten sind bei den meiften Staaten nicht gang so groß wie in Bezug auf die Selbstmordhäufigkeit überhaupt. Aber sie find doch febr auffallend. So schwanken beim Erhängen, der in Nord- und Zentraleuropa vorherrichenden Selbstmordart, die Verhältniszahlen zwischen 16,7 % (Stalien) und 73,4 % (Danemark). Beim Erschießen sind die Unter= schiede noch größer. Die niedrigste Verhältnisziffer hat hier Japan (0,9 %), die höchfte Spanien (35,7 %). Allerdings kann Japan in diefer Beziehung nicht ohne weiteres mit den europäischen Staaten verglichen werden, da der Besitz von Feuerwaffen dort ohne Zweifel viel weniger verbreitet ift; aber auch in Danemark, wo die Schiegwaffen wohl nicht weniger verbreitet find als in Spanien, toteten sich nur 5,8% o/0 ber Selbstmörder durch Erschießen. Bei den weniger häufig borkommenden Arten treten, gerade weil es fich um geringere Gesamtzahlen handelt, Die Unterschiede am icarfften berbor. Daber finden wir g. B. bei den Schnitt= und Stichmunden Differenzen wie 1,5 % bei Danemark und 18,2 % bei England; beim Erstiden durch Rohlendunft 0,10/0 in Sachsen und und 8,8% in Frankreich. Einige Staaten, wie Bayern und Öfterreich, haben die selteneren Arten gar nicht besonders ausgeschieden, wodurch die Bergleichung etwas erschwert wird.

Jedenfalls liegt in dem ganz verschiedenen Anteil der wichtigsten Selbstmordarten in den einzelnen Ländern etwas Charakteristisches, das mit der Eigenart der betreffenden Bevölkerung im Zusammenhang steht. Wir sehen, daß zwischen Bevölkerungen gleicher Abstammung die Unterschiede in der Wahl der Selbstmordart im allgemeinen nicht groß sind, aber nur dann,

Tabelle XIX. Internationale Bergleichung ber Selbstmorbarten.

|                     |               | zunnene z     | (X11X)           | 3 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 11 |           |                   | 8        |                       | 6                                  |               |                |            |                                  |           |                    |            |                        |                                     |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|
|                     |               | Durch         | Durchfcnittliche | Gefamtzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zahl der  | Selbstmorbe       |          | durch                 |                                    |               | Mon            | je 100     | Selbstmördern toteten            | ördern t  |                    | fich durch |                        |                                     |
| Staaten             | -1D<br>nognöd | =13<br>nodnät | nogoichlad       | *thindd<br>editd roda<br>nodnuct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | molfigro& | edars&<br>nsfrüif | nobiffrø | enszlahrene<br>nsflat | andere od.<br>undefannte<br>Mittel | erD<br>nagnöd | =rD<br>noIndri | modoichlad | -ttində<br>-ditə rəda<br>nədnuat | nodjigao& | ednrage<br>nafzütf | nshiffrd   | =nsr(nfredit<br>nsf[n1 | .da srsdna<br>stanntednu<br>dstttel |
| Rtalien 1889/93     | 276           | 383           | 421              | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122       | 181               | 2.2      | 58                    | 69                                 | 16,7          | 23,2           | 25,4       | 4,1                              | 7,4       | 6'01               | 4,6        | 3,5                    | 4,2                                 |
| Frankreich 1887/91  | 3664          | 2193          | 1049             | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184       | 230               | 742      | 118                   | 42                                 | 43,5          | 26,0           | 12,5       | 2,4                              | 2,2       | 2,7                | 8,8        | 1,4                    | 0,5                                 |
| Schweiz 1889/93     | 283           | 154           | 124              | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25        | 11                | 6        | 11                    | 0.1                                | 43,3          | 23,5           | 19,0       | 5,3                              | 8,8       | 1,7                | 1,4        | 1,7                    | 6,0                                 |
| Belgien 1889/93     | 380           | 192           | 120              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17        | 9                 | 6        | 23                    | 10                                 | 49,2          | 24,9           | 15,5       | 1,9                              | 2,2       | 8′0                | 1,2        | 3,0                    | 1,3                                 |
| Dreußen 1889/93.    | 3578          | 1135          | 792              | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 241       | - 62              | 15       | 108                   | 111                                | 58,6          | 18,6           | 13,0       | 2,3                              | 4,0       | 1,3                | 0,2        | 1,8                    | 0,2                                 |
| Bahern 1887/90      | 381           | 144           | 148              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 1                 |          | 1                     | 38                                 | 53,6          | 20,3           | 8'02       |                                  |           |                    |            |                        | 5,3                                 |
| Sachfen 1889/93     | 707           | 215           | 125              | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39        | 13                | -        | 19                    | က                                  | 8,19          | 18,8           | 6'01       | 1,9                              | 3,4       | 1,1                | 0,1        | 1,7                    | 6,0                                 |
| Württemberg 1889/93 | 193           | 20            | 574              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6         | 1                 | 1        | 1                     | 14                                 | 58,5          | 15,2           | 16,7       | 2,7                              | 2,7       | 1                  | 1          | 1                      | 4,2                                 |
| Öfterreich 1887/91  | 1676          | 926           | 655              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282       | 1                 |          |                       | 185                                | 44,4          | 25,9           | 17,3       | 1                                | 7,5       | 1                  | 1          | 1                      | 4,9                                 |
| England 1889/93 .   | 299           | 546           | 224              | 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 306       | 65                | 67       | 71                    | 88                                 | 27,7          | 22,7           | 9,3        | 18,2                             | 12,7      | 2,7                | 0,1        | 2,9                    | 3,7                                 |
| Echotifand 1889/93. | 63            | 73            | 16               | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21        | 2                 | 1        | 9                     | 9                                  | 27,5          | 81,9           | 0'2        | 16,2                             | 9,2       | 3,0                | 1          | 2,6                    | 2,6                                 |
| Schweben 1889/93 .  | 308           | 96            | 87               | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88        |                   |          | 9                     | <b>C</b> 3                         | 49,5          | 15,4           | 14,0       |                                  | 14,2      | -                  | 1          | 1,0                    | 6,0                                 |
| Norwegen 1888/90 .  | 84            | 22            | 10               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         |                   |          | 1                     | 23                                 | 65,6          | 17,2           | 2,8        | 4,7                              | 3,1       | 1                  | 1          | 1                      | 1,6                                 |
| Dänemark2 1890/94.  | 406           | 92            | 32               | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23        | 4                 |          | က                     | П                                  | 73,4          | 13,7           | 5,8        |                                  | 4,2       | 0,7                |            | 0,5                    | 0,2                                 |
| Spanien 3 1881/84 . | 125           | 120           | 244              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63        | 51                | 15       | 10                    | 9                                  | 18,3          | 17,5           | 35,7       | 2,3                              | 9,2       | 7,4                | 2,2        | 1,5                    | 6'0                                 |
| Japan 1887 u. 1889  |               | 4             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |          |                       |                                    |               |                |            |                                  |           |                    |            |                        |                                     |
| bis 1892            | 3983          | 2093          | 601              | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89        |                   | 1        | -                     | 506                                | 58,8          | 30,9           | 6'0        | 5,4                              | 1,0       | 1                  | -          | 1                      | 3,0                                 |
|                     |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |          |                       |                                    |               |                |            |                                  |           |                    |            |                        |                                     |

1 Massaguschts und Uruguay, die Bodio auch anführt, haben wir wegen der Unvollständigkeit und Geringsügigkeit der absoluten Zahlen zelassen. 2 Ohne Nebenländer. Bei Bodio steht irrtumlich 575. ausgelassen.

3 Die Angaben für Spanien beziehen sich auch auf Die Selbstmordversuche.

wenn durch das Bindeglied der gleichen Sprache in Unschauungen, Sitten und Gewohnheiten eine größere Gleichförmigkeit hervorgerufen wird. So bestehen unter den vier in der Tabelle aufgeführten deutschen Bundesstaaten in Bezug auf die in Deutschland gebräuchlichsten Arten des Erhängens und Ertrankens keine bedeutenden Unterschiede; nur beim Erschießen zeigt fich eine größere Differenz, da dasselbe bei den Bayern ungewöhnlich häufig (20,8 %), bei den Sachsen verhältnismäßig selten (10,9 %) vorkommt. Eine ziemlich weit gehende Übereinstimmung in der Bahl der Selbstmordarten zeigt sich ferner zwischen Frankreich und Belgien. Die Bevölkerungen beider Länder sind allerdings nur zum Teil gleicher Abstammung, aber französische Sprache und französische Sitten haben auch auf den flämischen Teil der Bevölkerung einen unverkennbaren Ginfluß ausgeübt. Auch in der Schweiz reicht der frangösische Ginfluß weiter als die frangösische Nationalität, womit es vielleicht zusammenhängt, daß die schweizerischen Berhältniszahlen für die Selbstmordarten mehr den französischen als den deutschen ähnlich find. Gin Unterschied zwischen den frangösischen Ziffern einerseits und den belgischen und schweizerischen anderseits besteht darin, daß die Tötung durch Rohlendunst in Frankreich außerordentlich häufig ist  $(8,8^{\circ})/_{0}$ , während sie in Belgien  $(1,2^{\circ})/_{0}$  und der Schweiz  $(1,4^{\circ})/_{0}$ über das Durchschnittsmaß nicht hinausgeht. Bei Öfterreich ift die ftarkere Abweichung von den deutschen Ziffern aus dem großen Prozentsatz ber flavischen Bebolkerung zu erklaren. Dagegen find die großen Differenzen bei den drei ftammverwandten ftandinavischen Bolfern auf den erften Blid febr auffallend. Beim Erhängen variieren die Ziffern zwischen 49,5 und 73,4 %, beim Erschießen zwischen 5,8 und 14,0 %, beim Bergiften zwischen 3,1 und 14,2%. Aber wenn wir nur Norwegen und Danemark miteinander vergleichen, ift der Unterschied gar nicht fo bedeutend. Es icheint alfo, daß die Gemeinsamkeit der Sprache, wie fie ja zwischen Danemark und Norwegen besteht, mehr dazu beiträgt, in der Art des Selbstmords eine gemiffe Gleichförmigfeit zwischen zwei Bevolkerungen hervorzurufen als die Gemeinsamkeit der Abstammung. Das bestätigt sich auch bei England und Schottland, wo trot der Berichiedenheit der Abstammung in der Bahl der Selbstmordart eine fo große Übereinstimmung herricht. Der innere Grund diefer Erscheinung ift nicht schwer einzusehen. Auf die Wahl der Selbstmordart ist der dem Menschen innewohnende Nachahmungs= trieb von großem Einfluß. Da nun die Runde von vorgekommenen Selbst= mordfällen und der Art und Beife ihrer Bollziehung heutzutage vorzugs= weise durch die Zeitungen und die Unterhaltungsliteratur verbreitet wird, so

ist es ganz begreiflich, daß die Gemeinsamkeit der Sprache für die Wahl der Selbstmordart von so großer Bedeutung ist.

Wagner hat auf Grund der sächsischen Daten den Einfluß des Motivs auf die Wahl der Selbstmordart untersucht und glaubt zu dem Schlusse berechtigt zu sein, daß dieser Einfluß ein bestimmender sei. Er sagt: "Auch hier nimmt man einzeln bei jedem Geschlechte das Vorwalten des Strickes bei den elendesten Motiven und unter den kümmerlichsten Vershältnissen wahr. Sehr charakteristisch ist aber namentlich wieder der Gebrauch der Schußwasse bei den Männern und des Wassers bei den Frauen. Unglückliche Liebe und Ürger und Kummer über die Seinen lassen den Wann vorzugsweise zur Pistole greisen, dasselbe Motiv und Scham und Gewissensbisse (geschlechtliche Vergehen) die Frau den Tod im Wassers such verden. Jedes Geschlecht wählt in solchen Fällen, wo halbwegs bessere, idealere Motive den Selbstmord veranlassen, eher wie in andern die Todes art, welche noch am meisten Robles und Poetisches an sich hat. Man darf wohl sagen, daß hiernach zwischen der Noblesse und Idealität des Motivs und des Selbstmordmittels ein gewisser Kausalnezus besteht."

Wenn das zutreffend märe, so mürde unsere obige internationale Bergleichung des Anteils der einzelnen Selbstmordarten den Deutschen und Standinaviern ein schlimmes Zeugnis ausstellen. Denn bei ihnen ift, abgesehen von den in der Tabelle nicht vertretenen flavischen Bölkern, die gemeinste und niedrigste Art des Selbstmordes, das Erhängen, am stärksten vertreten, mahrend diese Art bei Frangosen und Engländern, besonders aber bei Spaniern und Italienern viel feltener ift. Bei den beiden lettgenannten Bölkern steht die als nobelste bezeichnete Selbstmordart des Erschießens an erster Stelle. Man mag ja zugeben, daß in dem italienischen und noch mehr in dem spanischen Nationalcharakter etwas Ritterliches liegt und deshalb vielleicht der Tod durch Erhängen diesen Bölkern befonders widerwärtig erscheint; aber daß die Engländer so viel ritterlicher sein sollen als die Franzosen, und daß sie ihre deutschen und fkandinavischen Stammes= vettern an Ritterlichkeit so weit übertreffen, wie man nach dem Rriterium ber Selbstmordart annehmen mußte, wird doch wohl niemand behaupten. Wagner sagt übrigens selbst, daß die sächsischen Daten, die bisher allein eine Rombination von Selbstmordart und Motiv ermöglichen, noch der Beftätigung durch ähnliche Untersuchungen in andern Ländern bedürfen, ehe man daraus mit Sicherheit allgemeine Schlüffe ziehen könne. Uns scheint

<sup>1</sup> Gesehmäßigkeit in den scheinbar willfürlichen menschl. Sandlungen 260.

aber auch nach den sächsischen Daten nicht so sehr das Motiv als vielsmehr der Beruf und die soziale Stellung für die Wahl der Todesart maßzgebend zu sein; daneben kommt dann der Einfluß der Presse und Literatur in Betracht, der jedem Sprachgebiet ein eigenartiges, im großen und ganzen gleichförmiges Gepräge gibt 1.

Wie wir oben fagten, ift die Statistit der Selbstmordarten besonders deswegen wichtig, weil sie uns Aufschluß darüber geben kann, ob die großen Unterschiede in der Selbstmordhäufigkeit der europäischen Staaten wirklich reelle find oder vielleicht nur darauf beruhen, daß bei geringer Selbstmordfrequenz diejenigen Arten, die eine mildere Interpretation qu= laffen, ichmach, bei hober Selbstmordfrequeng ftark vertreten find. folde zweifelhafte Arten find in erfter Linie die Selbstmorde durch Ertränken und jene durch Ersticken bermittelft Rohlendunft zu bezeichnen. Beim Er= hängen, Erschießen und Erstechen ift die Möglichkeit des Geheimbleibens der Tat oder die Möglichkeit der Annahme eines Unglücksfalles wohl nicht absolut ausgeschlossen, aber doch jedenfalls fo entfernt, daß die etwa vortommenden Irrtumer auf die Bohe der Gesamtzahl der Selbstmorde keinen erheblichen Ginfluß ausüben können. Nicht mit gleicher Sicherheit läßt sich das bei den Selbstmorden durch Bergiftung, durch Herabstürzen und Überfahrenlaffen sagen. Aber weitaus in den meiften Fällen wird man auch hier ohne Schwierigkeit zwischen absichtlichen und unabsichtlichen Tötungen unterscheiden können. Außerdem sind die auf die lettgenannten Rategorien fallenden absoluten Zahlen nicht so bedeutend, daß eine kleine Erhöhung oder Berminderung derfelben an den Selbstmordziffern der europäischen Staaten eine merkliche Underung hervorbringen würde. Man kann also die Untersuchung auf die Selbstmorde durch Ertränken und Erftiden beichränken. Wir ordnen demgemäß die in Tabelle XIX aufgeführten Staaten nach der Sohe des Unteils der zweifelhaften Selbstmordarten und vergleichen damit die Selbstmordziffer im Jahrfünft 1886-1890.

|            | Prozentsatz der zweisels<br>haften Selbstmordarten | Selbstmordziffer<br>1886—1890 |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Frankreich | 34,8                                               | 216                           |
| Schottland | 31,9                                               | 58                            |
| Japan      | 30,9                                               | 159                           |
| Italien    | 27,8                                               | 50                            |
| Belgien    | 26,1                                               | 119                           |
|            |                                                    |                               |

<sup>1</sup> Außer den in Tabelle XIX ausdrücklich genannten Arten kommen mitunter ganz monftröse Fälle vor, wie Selbstmorde durch Bauchaufschlißen, Selbstverbrennen, in Mecklenburg sogar ein Fall von Selbstbegraben.

|             | Prozentsat der zweifel=<br>hasten Selbstmordarten | Selbstmordziffer<br>1886—1890 |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Österreich  | 25,9                                              | 160                           |
| Schweiz     | 24,9                                              | 221                           |
| England     | 22,8                                              | 79                            |
| Bayern      | 20,3                                              | 137                           |
| Spanien     | 19,7                                              | 23                            |
| Sachsen     | 18,9                                              | 323                           |
| Preußen     | 18,8                                              | 200                           |
| Norwegen    | 17,2                                              | 67                            |
| Schweden    | 15,4                                              | 118                           |
| Württemberg | 15,2                                              | 155                           |
| Dänemark    | 13,7                                              | 261.                          |

Daß zwischen diesen beiden Reihen kein Zusammenhang besteht, liegt auf der Hand. Wir finden Staaten, mo Selbstmordziffer und Prozentsat zweifel= hafter Arten hoch find, solche, wo beides niedrig, und solche, wo das eine hoch, das andere niedrig ift. Aber das Vorherrschende scheint doch zu sein, daß bei niedriger oder mäßiger Selbstmordziffer der Anteil der zweifelhaften Arten verhältnismäßig hoch, bei hoher Selbstmordziffer verhältnismäßig niedrig ift, also gerade das Gegenteil von dem, mas man erwarten follte. Bei Schottland, Italien, Belgien find die zweifelhaften Arten, d. h. diejenigen Arten des Selbstmords, bei denen Luden in der amtlichen Statistif am ersten vorkommen können, mit einem sehr hoben Prozentsat, also vermutlich ziemlich vollständig vertreten. England und Spanien, die eine ungewöhnlich geringe Selbstmord= ziffer haben, und deren Selbstmordstatistit allgemein für unvollständig an= gesehen wird, nehmen hier eine mittlere Stellung ein. Jedenfalls find in diefen beiden Staaten verhältnismäßig viel mehr Fälle von Selbstmord durch Ertränken und Erstiden verzeichnet als in Danemark, das eine der höchsten Selbstmordziffern hat, und bessen Selbstmordstatistit bis in die letzten Jahrzehnte für sehr vollständig gegolten hat. Auch Preußen und Sachsen haben bei hoher Selbstmordziffer einen verhältnismäßig geringen Anteil von Selbst= morden durch Ertränken; Selbstmord durch Rohlendunst kommt bei ihnen so gut wie gar nicht vor. Nur bei Frankreich stimmt eine ungewöhnlich zahlreiche Vertretung der zweifelhaften Kategorien mit einer außerordentlich hohen Selbstmordziffer überein und umgekehrt bei Norwegen auffallend wenig Falle von Ertränken mit einer niedrigen Selbstmordziffer. mußte die Beringfügigkeit der norwegischen Selbstmordziffer verdachtig ericheinen laffen, wenn nicht der noch niedrigere Prozentsatz des Ertrankens in den beiden andern ftandinavischen Reichen die Glaubwürdigkeit der nor= megischen Biffern verbürgte.

Wir können diese Untersuchung dasin erweitern, daß wir auch die zeitlichen Unterschiede in dem Anteil der wichtigsten Selbstmordarten an der Gesantsrequenz berücksichtigen. Es wäre denkbar, daß man in früheren Perioden, wo die Berurteilung des Selbstmords eine schärfere und allegemeinere war, in Fällen des Todes durch Ertrinken mehr geneigt war, sich für das Vorliegen eines Unglücksfalles zu entscheiden, als jetzt, daß mithin die Zunahme der Selbstmordhäusigkeit, die wir fast in allen Staaten beobachtet haben, auf eine größere Vollständigkeit in Registrierung der Selbstmorde durch Ertränken zurückzusühren sei. Trisst das zu, so müssen wir eine allgemeine beträchtliche Zunahme des Prozentsates der Selbstmorde durch Ertränken und eine entsprechende Abnahme des Anteils der übrigen Arten, insbesondere des Erhängens, Erschießens und Erstechens (zusammengenommen) konstatieren können. Wir vergleichen daher in der solgenden Tabelle XX den Prozentsat der genannten Hauptarten in verschiedenen Zeiträumen mit der Selbstmordzisser der gleichen Periode (s. 5. 79).

Diese zeitlich und räumlich weitreichende Übersicht führt im allgemeinen nicht zu dem Ergebnis, daß der Anteil der Selbstmorde durch Ertränken infolge einer vollständigeren Registrierung erheblich zugenommen und so die allgemeine Steigerung der Gesamtziffer der Selbstmorde hervorgerufen habe. Man kann im Gegenteil die Wahrnehmung machen, daß der Anteil der Selbstmorde durch Ertränken im großen und ganzen im Abnehmen begriffen ist. Bei den andern in dieser Tabelle aufgeführten Kategorien handelt es sich um Fälle, die ihrer Natur nach kaum verborgen bleiben und auch nicht als Unglücksfälle gedeutet werden können. Man muß daher voraussesehen, daß diese Fälle auch in früheren Perioden ziemlich vollständig registriert worden sind, vorausgesetzt daß überhaupt für eine ordnungs=mäßige statistische Erhebung Sorge getragen wurde.

Aber wenn auch die Abnahme des Selbstmords durch Ertränken die Regel ist, so gibt es doch einige sehr charakteristische Ausnahmen. Die erste zeigt sich bei England, das stets in dem Verdacht gestanden hat, eine unzuberlässige Selbstmordstatistik zu besitzen. Der Prozentsatz der Selbstmorde durch Ertränken ist dort allmählich von 16,3 auf 22,7 % gestiegen. Gleichzeitig ist die früher außerordentlich geringe Selbstmordziffer ziemlich erzheblich gewachsen. Man wird daher nicht fehlgehen, wenn man in England die Zunahme der Selbstmordziffer auf eine vollskändigere Registrierung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von den Selbstmorden durch Kohlendunst müssen wir dabei absehen. Diese Fälle waren in früheren Perioden meist sehr selten und wurden vielsach nicht bessonders ausgeschieden. Relativ häufig sind sie auch jetzt nur in Frankreich.

Tabelle XX. Prozentsatz der wichtigsten Selbstmordarten in verschiedenen Perioden.

|            |               |                     |                                   |                | eben                                                | en Perioden |               |                     |                                   |                |                                                      |
|------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
|            | Von           | je 100 (<br>töteten | Selbstmö<br>sich durd             | rdern<br>1     | iffer<br>der<br>g 1                                 |             | Von           | je 100 (<br>töteten | Selbstmö<br>sich durd             | rdern          | iffer<br>der<br>g 1                                  |
| Staaten    | Er=<br>hängen | Er=<br>fchießen     | Schuitt=<br>oder Stich=<br>wunden | Er=<br>tränfen | Selbstmordzister<br>auf 1 Wia. der<br>Bevölferung 1 | Staaten     | Er≈<br>hängen | Er=<br>fchießen     | Schnitts<br>oder Stichs<br>wunden | Er-<br>tränfen | Selbstmordzisfer<br>auf 1 Will. der<br>Bevölkerung 1 |
| Dänemark   |               |                     |                                   |                |                                                     | Frankreich  |               |                     |                                   |                |                                                      |
| 1835/39 .  | 66,0          | 4,1                 | 4,8                               | 24,0           | 215                                                 | 1878/87 .   | 42,9          | 12,1                | 2,7                               | 27,5           | 193                                                  |
| 1845/56 .  | 68,9          | 4,9                 | 3,3                               | 20,8           | 259                                                 | 1887/91 .   | 43,5          | 12,5                | 2,4                               | 26,0           | 216                                                  |
| 1865/70 .  | 76,8          | 2,8                 | 2,1                               | 16,9           | 269                                                 | Italien     |               |                     |                                   |                |                                                      |
| 1871/76 .  | 77,5          | 3,1                 | 1,8                               | 15,9           | 244                                                 | 1866/70 .   | 16,6          | 25,8                | 6,2                               | 30,0           | 28                                                   |
| 1877/85 .  | 78,2          | 3,5                 | 1,7                               | 13,9           | 257                                                 | 1871/77 .   | 17,0          | 24,3                | 5,5                               | 30,0           | 35                                                   |
| 1890/94 .  | 73,4          | 5,8                 | 1,5                               | 13,7           | 249                                                 | 1878/88 .   | 16,1          | 26,0                | 5,1                               | 25,5           | 43                                                   |
| 1896/1900  | 74,9          | 5,4                 | 1,3                               | 13,0           | 220                                                 | 1889/93 .   | 16,7          | 25,4                | 4,1                               | 23,2           | 55                                                   |
| Norwegen   |               |                     |                                   |                |                                                     | Schweiz     |               |                     |                                   |                |                                                      |
| 1836/45 .  | 64,8          | 5,1                 | 3                                 | 20,8           | 107                                                 | 1878/85 .   | 43,7          | 18,6                | 5,0                               | 24,9           | 230                                                  |
| 1846/55 .  | 64,2          | 4,9                 | Š.                                | 22,3           | 108                                                 | 1889/93 .   | 43,3          | 19,0                | 5,3                               | 23,5           | 222                                                  |
| 1856/65 .  | 67,0          | 4,1                 | 6,1                               | 21,0           | 90                                                  | Österreich  |               |                     |                                   |                |                                                      |
| 1866/75 .  | 66,3          | 4,1                 | 5,5                               | 23,0           | 76                                                  | 1855/57 .   | 70,6          | 9,4                 | 4,9                               | 9,4            | 54                                                   |
| 1876/80 .  | 68,0          | 5,6                 | 5,0                               | 19,1           | 72                                                  | 1873/77 .   | 47,4          | 14,8                | Ś                                 | 24,4           | 134                                                  |
| 1888/90 .  | 65,6          | 7,8                 | 4,7                               | 17,2           | 67                                                  | 1887/91 .   | 44,4          | 17,3                | 3                                 | 25,9           | 160                                                  |
| Schweden   |               |                     |                                   |                |                                                     | Preußen     |               |                     |                                   |                |                                                      |
| 1851/55 .  | 44,3          | 5,5                 | 7,4                               | 23,1           | 71                                                  | 1869/72 .   | 60,8          | 10,2                | 4,2                               | 19,7           | 128                                                  |
| 1865/70 .  | 47,5          | 8,6                 | 9,3                               | 22,1           | 85                                                  | 1873/76 .   | 60,3          | 11,1                | 3,7                               | 18,6           | 143                                                  |
| 1872/76 .  | 49,3          | 8,6                 | 9,3                               | 22,1           | 81                                                  | 1877/82 .   | 61,4          | 10,7                | 2,9                               | 18,4           | 184                                                  |
| 1878/88 .  | 52,5          | 11,5                | 7,7                               | 19,0           | 112                                                 | 1883/90 .   | 60,3          | 11,1                | 2,8                               | 19,0           | 201                                                  |
| 1889/93 .  | 49,5          | 14,0                | 5,6                               | 15,4           | 144                                                 | 1891/1900   | 58,6          | 12,9                | 2,3                               | 18,4           | 200                                                  |
| England    |               |                     |                                   |                |                                                     | Bahern      |               |                     |                                   |                |                                                      |
| 1858/64 .  | 43,5          | 4,4                 | 19,2                              | 16,3           | 66                                                  | 1844/49 .   | 49,7          | 18,3                | 5,8                               | 23,9           | 63                                                   |
| 1865/70 .  | 38,5          | 4,9                 | 19,8                              | 17,9           | 66                                                  | 1850/56 .   | 49,5          | 16,9                | 6,6                               | 24,7           | 82                                                   |
| 1871/76 .  | 36,8          | 4,6                 | 20,6                              | 20,8           | 66                                                  | 1857/71 .   | 54,7          | 15,5                | 4,3                               | 20,8           | 85                                                   |
| 1878/88 .  | 32,6          | 6,7                 | 17,7                              | 21,7           | 77                                                  | 1871/74 .   | 54,0          | 15,1                | 3,7                               | 20,4           | 89                                                   |
| 1889/93 .  | 27,7          | 9,3                 | 18,2                              | 22,7           | 84                                                  | 1887/90 .   | 53,6          | 20,8                | Š.                                | 20,3           | 137                                                  |
| Belgien    |               |                     |                                   |                |                                                     | Sachsen     |               | }                   |                                   |                | 0.0                                                  |
| 1836/39 .  | 33,3          | 11,2                | 5,9                               | 19,2           | 45                                                  | 1830/34 .   | 63,0          | 7,7                 | 1,2                               | 22,4           | 83                                                   |
| 1840/49 .  | 47,5          | 15,4                | 7,2                               | 25,3           | 59                                                  | 1847/56 .   | 61,5          | 8,6                 | 3,6                               | 24,5           | 225                                                  |
| 1870/76 .  | 54,5          | 11,8                | 3,9                               | 22,8           | 70                                                  | 1857/66 .   | 65,3          | 7,1                 | 2,7                               | 21,6           | 254                                                  |
| 1889/93 .  | 49,2          | 15,5                | 1,9                               | 24,9           | 124                                                 | 1867/76 .   | 65,1          | 8,1                 | 2,6                               | 19,5           | 282                                                  |
| Frankreich | 0.4           |                     |                                   |                |                                                     | 1877/90 .   | 63,5          | 8,9                 | 2,2                               | 20,1           | 362                                                  |
| 1835/44 .  | 31,4          | 16,7                | 4,1                               | 33,6           | 80                                                  | 1891/1900   | 59,8          | 11,7                | 2,0                               | 19,6           | 313                                                  |
| 1844/48 .  | 34,5          | 14,8                | 4,0                               | 32,3           | 91                                                  | Württemberg | 00.0          | 2.0                 |                                   | 01.0           | 100                                                  |
| 1851/55 .  | 36,4          | 12,4                | 4,0                               | 32,0           | 100                                                 | 1846/60 .   | 68,0          | 2,6                 | 4,9                               | 21,8           | 102                                                  |
| 1856/60 .  | 40,9          | 10,7                | 4,0                               | 30,1           | 110                                                 | 1860/69 .   | 63,4          | 12,8                | 5,0                               | 15,6           | 131                                                  |
| 1861/65 .  | 42,5          | 10,7                | 4,0                               | 29,0           | 124                                                 | 1870/79 .   | 63,7          | 12,8                | 3,3                               | 15,0           | 172                                                  |
| 1866/70 .  | 45,9          | 10,3                | 4,2                               | 27,6           | 135                                                 | 1880/89 .   | 62,0          | 14,2                | 3,2                               | 14,9           | 160                                                  |
| 1871/76 .  | 43,7          | 11,4                | 4,3                               | 28,4           | 144                                                 | 1890/99 .   | 58,9          | 15,2                | 2,7                               | 15,8           | 165                                                  |

¹ Die Selbstwordzisser entspricht nicht in alsen Fällen genau den angegebenen Perioden, soweit nämlich dieselben sich nicht mit der sonst in dieser Arbeit angewandten Sinterlung in süns- oder zeh jährige Perioden decken. Wir haben dann die Zisser des nächstliegenden Jahrswinsts bzw. Jahrzehnts dasür eingesetzt oder den Durcksschutt aus mehreren Perioden berechnet.

Selbstmorde durch Ertränken zurückführt. Noch viel auffälliger ist das bei Österreich. Dort zählte man in den Jahren 1855—1857 70,6 % Selbstmorde durch Erhängen und nur 9,4 % durch Ertränken. Nach der Reform der österreichischen Selbstmordstatistik zu Anfang der siedziger Jahre stieg die Quote der Selbstmorde durch Ertränken auf 24,4 %. Die Selbst=mordzisser hob sich infolgedessen von 54 auf 134. Bei Österreich kann demnach, wie wir das auch in der ersten Abhandlung über den Selbst=mord mehrsach hervorgehoben haben, gar kein Zweisel bestehen, daß die amtlich angegebene Selbstmordzisser dis zu der erwähnten Resorn weit hinter der Wirklichkeit zurückblieb, daß mithin die Steigerung daselbst lange nicht so groß ist, als es bei einem Vergleich der Selbstmordzissern den Anschein hat.

Wenn man auf der einen Seite eine auffallende Zunahme der Selbstmorde durch Ertränken bei gleichzeitigem Steigen der Selbstmordziffer als Rriterium einer wachsenden Vollständigkeit der amtlichen Selbstmordstatistik ansehen kann, muß anderseits eine Abnahme der Selbstmorde durch Ertranken, wenn sie von einer Abnahme der allgemeinen Selbstmordziffer begleitet ift, Zweifel an der Realität diefer Abnahme hervorrufen. Es gilt das besonders von Dänemark und Norwegen. Aber bei Norwegen liegen, wie wir das im nächsten Rapitel bei Untersuchung des Ginflusses der Trunksucht auf die Selbstmordhäufigkeit sehen werden, Tatsachen vor, welche eine bedeutende Abnahme der Selbstmordfrequenz außer Zweifel ftellen. Much ift bei Norwegen der Rudgang des Prozentsages der Selbstmorde durch Ertränken nicht fo groß und auffallend. Bei Danemark jedoch ift ber Rudgang dieser Selbstmordart größer als in irgend einem andern Lande, von 24,0 auf 13,0%. Es liegt daher der Verdacht nahe, daß der an sich gewiß erfreuliche Rudgang ber enormen danischen Selbstmordziffer boch wohl mehr darin seinen Grund hat, daß man sich bei Todesfällen durch Ertrinken jest leichter als früher für Unnahme eines Unglücksfalles ent= scheidet.

Wagner, Morselli und andere Schriftsteller haben weiter untersucht, wie sich der Anteil der verschiedenen Selbstmordarten auf die beiden Geschlechter und die Altersstufen verteilt. Eine solche Untersuchung bietet für den Soziologen und Psichologen viel Interessantes, ist aber für die Frage nach den Ursachen der Unterschiede in der Selbstmordfrequenz, die wir zu erforschen unternommen haben, von untergeordneter Bedeutung. Es möge daher genügen, im allgemeinen darauf hinzuweisen, daß, wie in der Selbstmordhäusigkeit überhaupt, so auch in der Wahl der Mittel sich

bei den beiden Geschlechtern tiefgreifende Verschiedenheiten ergeben. Die Todesart des Erhängens, die bei den Männern in den meisten Ländern mehr als die Hälfte, bisweilen  $^2/_3$  bis  $^3/_4$  aller Fälle ausmacht, tritt bei den Frauen sehr zurück, während das Ertränken bei ihnen im allgemeinen die bevorzugte Todesart ist. Auch das Erschießen kommt bei den Frauen verhältnismäßig viel seltener, das Vergiften dagegen häusiger als bei den Männern vor. Diese Gegensäße sind teils in den verschiedenen physisch= geistigen Eigenschaften der beiden Geschlechter teils in der verschiedenen Veschäftigungsweise begründet.

Die Rombination von Alter, Geschlecht und Selbstmordart findet fich nur in wenigen amtlichen Quellenwerken, und auch wo sie vorhanden ift, bleibt manchmal ein erheblicher Bruchteil übrig, bei dem die Angaben fehlen. Die Ergebnisse können daher nicht ohne weiteres verallgemeinert werden. Im großen und gangen dürften aber die folgenden gufammen= fassenden Bemerkungen Wagners 1 auch heute noch ihre Richtigkeit haben: "Das Rind, der kaum Erwachsene beiderlei Geschlechts greift am häufigsten zu der inpischen Hauptart des Selbstmords seines Geschlechts: der Anabe erhängt sich, das Mädchen stürzt sich ins Wasser. In der Jünglings= zeit und im ersten Mannesalter nimmt der Mann mit Vorliebe die Pistole oder das Gewehr, il se brûle la cervelle; die Waffe gibt der Tat einen nobleren Anstrich. Das Weib wendet fich bereits häufiger wie bisher dem Strick zu und scheut das Wasser mehr. Je alter die Menschen werden, um so mehr verliert der Selbstmord ichon durch die Art der Ausführung von dem Romantischen, von dem ihm in jungeren Sahren mitunter ein Sauch anklebt: der Mann legt die Bistole beiseite, bebt vor dem Waffer zurud. Wenn er noch phyfische Kraft und Mut genug besitzt, um sich durch Berwundungen zu töten, so nimmt er statt der Pistole den Dolch oder weit lieber noch das Rasiermesser und schneidet sich den Hals ab oder die Bulgadern auf. Aber diese widerliche, wenn auch noch heroischere Todesart ist und bleibt doch im ganzen (absolut) selten. Häufiger wie je ist es der erbarmlichste Weg, auf dem der alte Selbstmörder seinem ihm läftigen Leben ein Ende macht: er erhängt sich, er hält sich nicht mehr wie in der Bollkraft der Jugend eines Schuffes Bulber wert. Auch das Weib wird mit zunehmenden Jahren immer feltener von des Waffers blauem Spiegel angelockt. Auch bei ihm schwindet mit der Romantik der Motive die Romantik der Todesart: es greift ebenfalls

<sup>1</sup> Gesetzmäßigkeit in den scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen 257. Krose, Ursachen d. Selbstmordhäufigkeit.

immer häusiger zum Strick, und wenn es vor Verwundungen nicht zurücksbebt, ist es wie beim Manne das spizige und schneidende Instrument, welches ihm zur häßlichen Ausführung des Todes dient."

Mit der Art des Selbstmords hängt endlich die Wahl des Ortes zussammen. Beim Selbstmord durch Ertränken versteht es sich von selbst, daß der Tod außerhalb der Wohnung im Wasser gesucht wird; ebenso ist es klar, daß das Herabstürzen, das Übersahrenlassen draußen im Freien, das Ersticken durch Kohlendunst daheim im Zimmer erfolgt. Das Ershängen dagegen kommt sowohl in der Wohnung als auch im Freien vor. Im einzelnen vieten sich noch manche vemerkenswerte weitere Unterscheidungen, je nachdem der Selbstmord im Feld, im Walde, auf der Straße, in öffentlichen Anlagen, in umschlossenen Gebäuden, in Privatshäusern, Herbergen oder öffentlichen Anstalten, auf der Eisenbahn, auf Schiffen usw. erfolgt. Unseres Wissens hat visher nur die preußische amtliche Selbstmordstatistit eine solche Unterscheidung vorgenommen. Da somit eine internationale Vergleichung nicht möglich ist, kommt diese Untersuchung für die Erklärung der Ursachen der Selbstmordhäusigkeit nicht in Betracht.

<sup>1</sup> Die überhaupt sehr eingehende bremische Selbstmordstatistik hat eine besondere Rubrik für Selbstmorde auf Schiffen während der Fahrt.

#### Fünftes Rapitel.

## Der Einfluß der sozialen Verhältnisse auf die Selbstmordhäufigkeit.

# § 1. Wohnungsverhälfnisse, Bevölkerungsdichtigkeit, Gegensat von Stadt und Sand.

Literatur: A. Wagner, Gesehmäßigkeit in den scheindar willfürlichen menschlichen Handlungen 197—208. — H. Morselli, Der Selbstmord 166 bis 179. — A. Legoyt, Le suicide 192—199. — G. Sundbärg, Statistiska öfversigtstabeller för olika länder, VIII. ärg. 1902, Stockholm 1903. — Brachellizuraschet, Die Staaten Europas 366—367. — Statistik des Deutschen Reiches Bb CL. — Preußische Statistik Hat 72 95 117 124 132. — Statistische Jahre buch für das Königreich Bahern Jahrg. 1901 u. 1903 und Zeitschrift des Königl. Baherischen Statistischen Bureaus Jahrg. 1902. — Statistisches Handbuch für das Königreich Württemberg Jahrg. 1898—1901 und Württembergische Jahrbücher für Statistit und Landeskunde Jahrg. 1901. — Annuaire statistique de la France année 1887 u. 1888. — Statistica delle cause di morte nell'anno 1901. — Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1898—1902. — Danmarks Statistik, Statistisk Aarbog, VIII. aarg. 1903. — Bidrag til Sveriges officiela statistik, Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse för är 1891—1894.

Die Dichtigkeit des Zusammenwohnens ift ein Faktor, der für das gesamte soziale Leben der Menschen zweifellos große Bedeutung Ein gewiffer Grad der Dichtigkeit ift eine notwendige Borbedingung für materielles Fortschreiten und für jede höhere Kultur. Anderseits wächst mit junehmender Bevölkerungsdichtigkeit die Schwierigkeit, daß die bon der Natur gebotenen Subsistenzmittel für alle ausreichen. Diese Schwierig= feit kann allerdings durch intensibere und rationellere Ausnutung der Naturfräfte, durch Erleichterung des internationalen Austausches der Brodutte hintangehalten werden, aber schließlich gibt es doch eine Grenze für die Ertragsfähigkeit des Bodens. Jedenfalls entstehen badurch, daß die Bevölkerung ichneller zunimmt als die Naturprodukte, Übelftande, die sich nicht im Sandumdrehen beseitigen laffen und die um so größer find, je größer das Migverhältnis zwischen den vorhandenen Subsistenzmitteln und der Erwerbsmöglichkeit auf der einen Seite und der Zahl und den Ansprüchen der Ronkurrenten auf der andern Seite ift. Es ent= steht ein erbitterter Konkurrengkampf und die in diesem Rampfe Unterliegenden greifen, jo meint man, wenn sie keinen andern Ausweg mehr

6\*

seben, jum Strick oder zur Piftole, um dem nutlosen Ringen ein Ende zu machen.

Derartige aprioristische Deduktionen haben manche zu der Meinung verleitet, daß die große Zahl der Selbstmorde mit der vermeintlichen Übervölkerung zusammenhänge. Das felbstmordreiche, ftark bevölkerte Sachfen, die verhältnismäßig geringe Zahl der Selbstmorde in dem menschenarmen Spanien und den ungeheuern Ländergebieten Auflands icheinen den tatsächlichen Beweiß für diese Unschauung zu bieten. Aber in der Statistik darf man sich nicht durch landläufige Vorurteile beeinflussen lassen und nicht aus einzelnen Beispielen allgemeine Regeln ableiten. Die Statistit erfordert stets ein umfassendes, zuverläffiges Tatsachenmaterial. Wir vergleichen daher bei fämtlichen in unserer Uberficht über die Selbstmordfrequeng der europäischen Staaten angeführten Gebieten die in den Zählungen ju Ende der achtziger oder Unfang der neunziger Jahre festgeftellte Bevölkerungs= dichtigkeit mit der Selbstmordziffer des Jahrfünfts 1891-1895.

Tabelle XXI. Bevölkerungsdichtigkeit und Selbstmordhäufigkeit.

| Staaten              | Cinwohner<br>auf 1 qkm | Selbstmorbe<br>auf 1 Miss. d.<br>Bevölferung<br>1891—1895 | Reihenfolge<br>nach der Be=<br>völferung&=<br>dichtigkeit | Reihenfolge<br>nach Höhe<br>der Selbst=<br>mordziffer |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Auftralien 1891      | 0,5                    | 116                                                       | 22                                                        | 10                                                    |
| Belgien 1890         | 206,1                  | 129                                                       | 1                                                         | 8                                                     |
| Dänemark 1890        | 55,1                   | 249                                                       | 12                                                        | 1                                                     |
| Deutsches Reich 1890 | 91,4                   | 211                                                       | 6                                                         | 4                                                     |
| England 1891         | 192,1                  | 89                                                        | 2                                                         | 11                                                    |
| Finland 1892         | 7,3                    | 48                                                        | 20                                                        | 18                                                    |
| Frankreich 1891      | 71,5                   | 241                                                       | 10                                                        | 2                                                     |
| Japan 1891           | 106,5                  | 179                                                       | 4                                                         | 5                                                     |
| Irland 1891          | 57,6                   | 29                                                        | 11                                                        | 21                                                    |
| Italien 1 1890       | 105,2                  | 57                                                        | 5                                                         | 15                                                    |
| Luxemburg 1895       | 83,8                   | 51                                                        | 7                                                         | 17                                                    |
| Niederlande 1889     | 138,7                  | 61                                                        | 3                                                         | 13                                                    |
| Norwegen 1891        | 6,2                    | 65                                                        | 21                                                        | 12                                                    |
| Österreich 1890      | 79,6                   | 159                                                       | 8                                                         | 6                                                     |
| Rumänien 1889        | 38,5                   | 55                                                        | 16                                                        | 16                                                    |
| Rußland 2 1897       | 20,0                   | 32                                                        | 18                                                        | 20                                                    |
| Schottland 1891      | 52,2                   | 60                                                        | 14                                                        | 14                                                    |
| Schweden 1890        | 10,8                   | 144                                                       | 19                                                        | 7                                                     |
| Schweiz 1888         | 73,2                   | 222                                                       | 9                                                         | 3                                                     |
| Serbien 1890         | 44,5                   | 36                                                        | 15                                                        | 19                                                    |
| Spanien 1887         | 34,8                   | 17                                                        | 17                                                        | 22                                                    |
| Ungarn 1890          | 53,8                   | 122                                                       | 13                                                        | 9                                                     |
|                      |                        |                                                           |                                                           |                                                       |

<sup>1</sup> Auf Grund ber amtlichen Schätzung ber Bevölkerungszahl berechnet.

<sup>2</sup> Europäisches Rugland ohne Finland.

Abgesehen von ein paar rein zufälligen Ausnahmen (Schottland, Rumänien, Rußland) herrscht zwischen den beiden Reihen offenbar keine Übereinstimmung: Belgien, England und Holland haben die größte Be= völkerungsbichtigkeit unter den europäischen Staaten, aber eine mäßig bobe Selbstmordziffer; Dänemark dagegen hat die höchste Selbstmordziffer und eine verhältnismäßig geringe Dichtigkeit der Bevölkerung. Aber das muß man allerdings jugeben: bei einem großen Staate, wie Deutschland, gibt die all= gemeine Durchschnittsziffer für das gange Territorium weder bon der wirtlichen Dichtigkeit des Zusammenwohnens noch von der lokalen Verbreitung des Selbstmords ein richtiges Bild. Es ist sehr wohl möglich, daß es in einem so gewaltigen Gebiete weite Länderstrecken gibt, die nur dunn bevölkert sind, und daneben andere, in denen die Bevölkerung übermäßig dicht aneinander gedrängt wohnt. Es könnte also sein, daß durch die Menschenan= häufungen in solchen übermäßig dicht bevölkerten Landesteilen eine große Selbstmordfrequenz hervorgerufen wird, mas aus der allgemeinen Durch= ichnittsziffer nicht erkennbar mare. Umgekehrt kann bei einem Lande mit großer durchichnittlicher Bevölkerungsdichtigkeit die Verteilung über das Staatsgebiet ziemlich gleichmäßig sein, so daß übermäßige Konzentrationen in einzelnen Landesteilen vermieden werden. Wir wollen daher an dem Beispiel Deutsch= lands feben, wie fich Bevölkerungsdichtigkeit und Selbstmordfrequeng in den größeren Verwaltungsbezirken zueinander verhalten.

Wir haben in dieser Tabelle (XXII, S. 86) die Bundesstaaten und Verwaltungsbezirke nach der Bevolkerungsdichtigkeit gruppiert und in der nebenftebenden Spalte die Reihenfolge nach der Selbstmordhäufigkeit durch eine Nummer bezeichnet. Die Vergleichung der Nummern zeigt, daß auch bei tleineren Gebieten zwischen der relativen Stärke der Bevolkerungsdichtigkeit und der Selbstmordfrequenz tein Zusammenhang besteht. Nach der Be= völkerungsdichtigkeit fteht der Regierungsbezirk Duffeldorf an 4., Coln an 7., Machen an 12. Stelle; nach der Selbstmordfrequenz dagegen nimmt Duffeldorf die 52., Coln die 55. und Nachen die 71. Stelle ein. Auf der andern Seite hat ber Regierungsbezirk Liegnit eine verhältnismäßig geringe Bevölkerungsdichte (er steht unter den aufgeführten 71 Gebieten an 47. Stelle), aber nächst Sachsen-Roburg-Gotha die höchste Selbstmordfrequenz. Natür= lich trifft es sich bei einer so großen Anzahl von Vergleichsobjekten auch manchmal, daß die Nummern in beiden Reihen übereinstimmen, von irgend einer Regelmäßigkeit jedoch, die auf einen inneren Zusammenhang hindeutete, ist in dieser Tabelle so wenig wie in der vorigen etwas zu ent= Aber die Bedenken, die wir gegen die jest übliche Darftellung decken.

Tabelle XXII. Bevölkerungsbichtigkeit und Selbstmordfrequeng in den deutschen Bundesstaaten und den größeren Berwaltungs= begirten.

|                                          |                                              | Degi.                                                              |                                          |                                              |                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesftaaten und Re-<br>gierungsbezirke | Einwohner<br>auf 1 qkm<br>am 1. Dez.<br>1900 | Selbst=<br>mörber auf<br>1 Mill. ber<br>Bebölferung<br>1891—1900 1 | Bundesstaaten und Re=<br>gierungsbezirfe | Ginwohner<br>auf 1 qkm<br>am 1. Dez.<br>1900 | Selbst=<br>mörder auf<br>1 Mill. der<br>Bevölkerung<br>1891—1900 <sup>1</sup> |
| Stadtkreis Berlin .                      | 1) 29816,0                                   | 18) 297                                                            | Schwarzb.=Rudolft                        | 37) 98,9                                     | 23) 253                                                                       |
| Hamburg                                  | 2) 1850,1                                    | 6) 355                                                             | Agr. Preußen                             | 38) 98,9                                     | 36) 200                                                                       |
| Bremen                                   | 3) 877,0                                     | 3) 378                                                             | Reg.=Bez. Hildesh                        | 39) 98,4                                     | 30) 220                                                                       |
| Reg.=Bez. Duffelborf                     | 4) 475,0                                     | 52) 129                                                            | " Münfter .                              | 40) 96,5                                     | 68) 72                                                                        |
| Lübeck                                   | 5) 325,1                                     | 19) 287                                                            | Schwarzb.=Sondersh.                      | 41) 93,8                                     | 4) 368                                                                        |
| Kgr. Sachsen                             | 6) 280,8                                     | 14) 313                                                            | Reg.=Bez. Potsbam .                      | 42) 93,5                                     | 7) 344                                                                        |
| Reg.=Bez. Cöln                           | 7) 256,9                                     | 55) 118                                                            | " Rassel                                 | 43) 88,3                                     | 40) 182                                                                       |
| " Arnsberg .                             | 8) 240,5                                     | 56) 116                                                            | " O.=Franken                             | 44) 86,9                                     | 41) 171                                                                       |
| Reuß ä. L                                | 9) 216,0                                     | 32) 216                                                            | " Danzig .                               | 45) 83,7                                     | 42) 168                                                                       |
| Reg.=Bez. Wiesbaden                      | 10) 179,4                                    | 31) 220                                                            | Agr. Bagern                              | 46) 81,4                                     | 49) 134                                                                       |
| Reuß j. L                                | 11) 168,4                                    | 11) 326                                                            | Reg.=Bez. Liegnit .                      | 47) 81,0                                     | 2) 389                                                                        |
| Reg.=Bez. Aachen .                       | 12) 148,0                                    | 71) 57                                                             | " O.=Bayern                              | 48) 79,2                                     | 51) 132                                                                       |
| Sachsen-Altenburg .                      | 13) 147,3                                    | 5) 357                                                             | " U.=Franken                             | 49) 77,5                                     | 57) 113                                                                       |
| Hessen                                   | 14) 145,8                                    | 28) 236                                                            | " Aurich                                 | 50) 77,2                                     | 39) 182                                                                       |
| Reg.=Bez. Oppeln .                       | 15) 141,3                                    | 66) 83                                                             | " Schleswig.                             | 51) 73,0                                     | 12) 319                                                                       |
| " Pfalz                                  |                                              | 47) 159                                                            | " Schwaben.                              | 52) 72,6                                     | 53) 128                                                                       |
| Anhalt                                   | 17) 137,5                                    | 16) 307                                                            | " Stettin .                              | 53) 68,8                                     | 35) 204                                                                       |
| Reg.=Bez. Erfurt .                       | 18) 132,1                                    | 22) 258                                                            | " Posen                                  | 54) 68,4                                     | 65) 87                                                                        |
| Schaumburg=Lippe .                       | 19) 126,8                                    | 48) 147                                                            | " R.=Bayern                              | 55) 63,0                                     | 69) 63                                                                        |
| Braunschweig                             | 20) 126,4                                    | 10) 326                                                            | Oldenburg                                | 56) 62,1                                     | 20) 275                                                                       |
| Reg.=Bez. Breglau .                      | 21) 125,9                                    | 9) 330                                                             | Reg.=Bez. Frankfurt .                    | 57) 61,4                                     | 25) 246                                                                       |
| Baden                                    | 22) 123,9                                    | 37) 200                                                            | " Bromberg.                              | 58) 60,2                                     | 64) 97                                                                        |
| Reg.=Bez. Minden .                       | 23) 121,1                                    | 61) 107                                                            | " Sigma=                                 |                                              |                                                                               |
| Elfaß=Lothringen .                       | 24) 118,5                                    | 54) 126                                                            | ringen                                   | 59) 58,5                                     | 44) 165                                                                       |
| Reg.=Bez. Trier                          | 25) 117,0                                    | 67) 72                                                             | " Oberpfalz.                             | 60) 57,4                                     | 70) 61                                                                        |
| " Merseburg                              | 26) 116,5                                    | 8) 330                                                             | " Königsberg                             | 61) 57,1                                     | 46) 159                                                                       |
| Sachfen=Roburg und                       |                                              |                                                                    | " Stade                                  | 62) 55,3                                     | 26) 243                                                                       |
| Gotha                                    | 27) 116,1                                    | 1) 419                                                             | " Stralfund                              | 63) 53,9                                     | 21) 266                                                                       |
| Lippe                                    | 28) 114,5                                    | 58) 112                                                            | " Osnabrück                              | 64) 53,0                                     | 62) 106                                                                       |
| Reg.=Bez. Hannover                       | 29) 113,3                                    | 29) 224                                                            | Waldeck                                  | 65) 51,7                                     | 45) 163                                                                       |
| Württemberg                              | 30) 111,2                                    | 43) 165                                                            | Reg.=Bez. Marien=                        |                                              |                                                                               |
| Reg.=Bez. Coblenz .                      | 31) 110,0                                    | 59) 111                                                            | werder                                   | 66) 51,1                                     | 60) 108                                                                       |
| " Mittel=                                |                                              |                                                                    | Reg.=Bez. Gum=                           |                                              |                                                                               |
| franken                                  | 32) 107,6                                    | 38) 192                                                            | binnen                                   | 67) 49,9                                     | 50) 132                                                                       |
| Deutsches Reich                          | 33) 104,5                                    | 34) 206                                                            | Mecklenb.=Schwerin .                     | 68) 46,3                                     | 33) 211                                                                       |
| Reg.=Bez.Magdeburg                       | 34) 102,5                                    | 15) 309                                                            | Reg.=Bez. Röslin                         | 69) 41,9                                     | 63) 105                                                                       |
| Sachsen-Meiningen .                      | 35) 101,6                                    | 17) 302                                                            | " Lüneburg.                              | 70) 41,7                                     | 24) 250                                                                       |
| Sachsen-Weimar                           | 36) 100,                                     | 13) 314                                                            | Mecklenb.=Strelit .                      | 71) 35,0                                     | 27) 236                                                                       |
|                                          |                                              |                                                                    |                                          | A                                            |                                                                               |

<sup>1</sup> Die Selbstmordziffern der bagerifchen Regierungsbezirke beziehen fich auf die Jahre 1893-1897.

der Bevölkerungsdichtigkeit durch Berechnung der auf je 1 gkm eines größeren Gebietes fallenden Ginwohnerzahl erhoben haben, gelten, wenn= gleich in geringerem Mage, auch bon den größeren und mittelgroßen Bundesstaaten und den meisten Regierungsbezirken. Wenn ein Regierungs= bezirk eine oder mehrere Großstädte oder eine Angahl von Städten mittlerer Größe umschließt, so wird die Gesamtbevölkerung fehr hoch im Bergleich zur Fläche erscheinen, obwohl vielleicht abgesehen von diesen Bevölkerungszentren die Bewohner nur sehr dunn gefät find. Biel ift also mit einer folden Vergleichung größerer Verwaltungsbezirke auch nicht ge-Eine richtige Borftellung von der Dichtigkeit des Zusammen= wohnens der Bebolkerung erhalten wir dadurch noch nicht. Dazu bedürfte es viel eingebenderer Detailforschungen; man mußte, wie es A. Mayr 1 für Bayern versucht hat, bis auf die Gemeinden, oder noch richtiger, die Ortschaften berabgeben und die Agglomerationsverhältnisse berselben nach kleinen Berwaltungsbezirken zusammenftellen.

Doch das find Unforderungen, die fich bei dem heutigen Stande der amtlichen Statiftit nur in bescheidenem Umfange verwirklichen laffen. Ginft= weilen muffen wir uns mit den größeren Durchschnitten begnügen, aus denen wir wenigstens so viel entnehmen können, daß, wenn das dichtere Busammenwohnen fördernd auf die Selbstmordfrequenz einwirkt, jedenfalls andere, mächtigere Faktoren borhanden sein muffen, denen gegenüber ber Ginfluß der Bevölkerungsdichtigkeit auf die Selbstmordfrequenz gurudtritt.

Auch das kann als ein feststehendes Ergebnis aller bisherigen Untersuchungen über den Selbstmord angesehen werden, daß durchgängig bie Selbstmordfrequenz in der Stadt höher ift als auf dem Lande. (F3 genügt daher, wenn wir einige Beispiele zum Belege für diese Tatsache auführen. Es kamen nämlich Selbstmorde auf 1 Million der Bebölkerung:

- in Frankreich 1881-1885 bei der Stadtbevölkerung 252, bei der Landbevölferung 157,
- in Stalien 1898-1901 in den Sauptorten der Provinzen und Diftritte 118, in den übrigen Gemeinden 45,
- in der Schweiz 1895-1901 bei der Stadtbevölkerung 277, bei der Landbevölkerung 210,
- in Schweben 1891-1894 in ben Städten 264, in den Landgemeinden 103,
- in Norwegen 1893-1897 " 87, " " Landdistritten 59,
- in Danemark 1896-1900 " 215, 247, "

<sup>1</sup> Untersuchungen über die Agglomerationsverhältnisse der Bevölkerung im Rönigreich Bagern, München 1904.

| in | Preußen   | 1876          | in   | ben   | Städten | 228,  | in   | ben  | Landgemeinden | 144, |
|----|-----------|---------------|------|-------|---------|-------|------|------|---------------|------|
| "  | 17        | 1881          | 11   | "     | "       | 242,  | "    | ,,   | "             | 159, |
| 11 | "         | 1886          | 11   | 11    | "       | 235,  | ,,   | 11   | "             | 163, |
| "  | <i>()</i> | 1891          | "    | "     | "       | 258,  | "    | ,,   | "             | 174, |
| in | Bayern    | 1878—1891     | "    | "     | "       | 228,  | "    | 11   | "             | 115, |
| im | Deutsche  | n Reich 1891  |      |       |         | Orten | über | : 15 | 000 Einwohner | 255, |
|    | in ben i  | ihrigen Ortic | haft | en 19 | 37      |       |      |      |               | ·    |

Überall finden wir bei der städtischen Bevölkerung eine höhere Selbst= mordfrequenz. Die Differenz zwischen der städtischen und der ländlichen Selbstmordfrequenz variiert örtlich und zeitlich sehr bedeutend. Im all= gemeinen scheint dieselbe in neuester Zeit etwas geringer zu werden, aber einstweilen ist sie in den meisten Ländern noch sehr beträchtlich.

Für unsere Untersuchung kommt es darauf an, ob der in Bezug auf die Selbstmordhäusigkeit zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung bestehende Unterschied einen solchen Einfluß auf die Gesamtsrequenz hat, daß je nach der Höhe des Prozentsaßes der städtischen Bevölkerung unter der Gesamtbevölkerung auch die Selbstmordzisser ver betressenden Gebiete höher oder niedriger sich gestaltet. Das haben wir nun im folgenden näher zu untersuchen. Als städtische Bevölkerung bezeichnen wir dabei diejenige, die in Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern wohnt. Diese an sich willkürliche Abgrenzung hat sich auf eine Anregung der internationalen statistischen Kongresse hin jetzt ziemlich allgemein eingebürgert. Die in der folgenden Tabelle gegebene Zusammenstellung ist den bekannten internationalen übersichtstabellen des Schweden G. Sundbärg 1 entnommen. Die Berech=nungen sind allerdings in mehreren Fällen nur approximativ, entsprechen aber doch im großen und ganzen dem tatsächlichen Berhältnis (Tab. XXIII, S. 89).

Ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Selbstmordziffer und dem Prozentsatz der städtischen Bevölkerung ist aus dieser Tabelle nicht erssichtlich. England, Schottsand, Belgien und Holland, in denen der Anteil der städtischen Bevölkerung am stärksten ist, haben nur eine verhältnismäßig geringe Selbstmordziffer; Ungarn und Schweden haben einen sehr geringen Prozentsatz städtischer Bevölkerung, aber eine erheblich höhere Selbstmordziffer als die erstgenannten Staaten.

Die Gesamtzisser der städtischen Bevölkerung schließt nun freilich eine Menge von ganz kleinen Städten bzw. Gemeinden ein, in denen die Selbstmordfrequenz schwerlich höher sein wird als in den übrigen, noch kleineren Gemeinden des Staates. Die höhere Selbstmordfrequenz der Städte be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statistiska öfversigtstabeller för olika länder VIII. årg. 1902, Stockholm 1903.

Tabelle XXIII. Prozentjag der städtischen Bevölkerung und Selbstmordfrequeng in den europäischen Staaten.

| Staaten         | Anteil der<br>piädt. Be-<br>völferung<br>an der Ge-<br>samtbevölfe-<br>rung 1 in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Unteil der<br>Städte über<br>50 000 Ein-<br>wohner an<br>der Gesamt-<br>bevölferung<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Selbstmord=<br>frequenz auf<br>1 Mil. der<br>Sesamt=<br>bevölferung<br>1891—1900 | Reihenfolge<br>nach Anteil<br>der ftädt.<br>Bevölferung | Reihenfolge<br>nach Anteil<br>der Städte<br>mit über<br>50 000 Ein=<br>wohnern | Reihen=<br>folge nach<br>Höhe<br>der Selbft=<br>mord=<br>frequenz |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Schweden        | 21,9                                                                                                         | 9,7                                                                                                                   | 147                                                                              | 14                                                      | 14                                                                             | 6                                                                 |
| Norwegen        | 28,1                                                                                                         | 13,3                                                                                                                  | 60                                                                               | 13                                                      | 10                                                                             | 11                                                                |
| Dänemark        | 38,6                                                                                                         | 21,4                                                                                                                  | 234                                                                              | 9                                                       | 5                                                                              | 2                                                                 |
| Finland         | 12,7                                                                                                         | 3,5                                                                                                                   | 48                                                                               | 19                                                      | 18                                                                             | 15                                                                |
| England 2       | 71,2                                                                                                         | 48,2                                                                                                                  | 89                                                                               | 1                                                       | 1                                                                              | 9                                                                 |
| Schottland      | 67,0                                                                                                         | 39,0                                                                                                                  | 63                                                                               | 2                                                       | 2                                                                              | 10                                                                |
| Irland          | 30,2                                                                                                         | 17,9                                                                                                                  | 29                                                                               | 12                                                      | 8                                                                              | 18                                                                |
| Niederlande     | 60,0                                                                                                         | 27,5                                                                                                                  | 56                                                                               | 4                                                       | 3                                                                              | 13                                                                |
| Belgien         | 60,0                                                                                                         | 20,4                                                                                                                  | 124                                                                              | 3                                                       | 6                                                                              | 8                                                                 |
| Deutsches Reich | 54,3 <sup>3</sup>                                                                                            | 21,9                                                                                                                  | 206                                                                              | 5                                                       | 4                                                                              | 4                                                                 |
| Österreich      | 33,6                                                                                                         | 11,2                                                                                                                  | 158                                                                              | 11                                                      | 13                                                                             | 5                                                                 |
| Ungarn          | 16,7                                                                                                         | 7,3                                                                                                                   | 145                                                                              | 17                                                      | 16                                                                             | 7                                                                 |
| Schweiz         | 40,0                                                                                                         | 13,1                                                                                                                  | 225                                                                              | 7                                                       | 11                                                                             | 3                                                                 |
| Frankreich      | 39,8                                                                                                         | 18,8                                                                                                                  | 239                                                                              | 8                                                       | 7                                                                              | 1                                                                 |
| Italien         | 45,6                                                                                                         | 11,3                                                                                                                  | 60                                                                               | 6                                                       | 12                                                                             | 12                                                                |
| Spanien         | 35,0                                                                                                         | 13,6                                                                                                                  | 19                                                                               | 10                                                      | 9                                                                              | 19                                                                |
| Rußland         | 13,6                                                                                                         | 7,2                                                                                                                   | 32                                                                               | 18                                                      | 17                                                                             | 17                                                                |
| Rumänien        | 18,1                                                                                                         | 7,8                                                                                                                   | 55                                                                               | 16                                                      | 15                                                                             | 14                                                                |
| Serbien         | 18,4                                                                                                         | 2,8                                                                                                                   | 37                                                                               | 15                                                      | 19                                                                             | 16                                                                |

schränkt sich der Hauptsache nach auf die größeren Städte, mahrend die Aleinstädte, wie das ja auch in der Natur der Sache liegt, in Bezug auf die Selbstmordfrequenz mehr mit dem platten Lande harmonieren. Wir haben deshalb in der zweiten Spalte unserer Tabelle XXIII eine übersicht über den Anteil der Städte mit mehr als 50 000 Einwohnern an der Gefamtbevölkerung hinzugefügt. Aber auch diese Skala ift bon derjenigen der Selbstmordfrequenz ganz verschieden. Auch hier stehen England, Schottland und Holland an der Spite, mahrend in Staaten mit viel größerer Selbstmordfrequenz, wie Österreich, Ungarn, Schweden und die Schweiz, die Städte mit über 50 000 Einwohnern nur einen ge= ringen Bruchteil ber Gesamtbevölkerung ausmachen.

<sup>1</sup> Die Bahlen beziehen fich meift auf ben Stand ber Bevölkerung gur Zeit ber Jahrhundertwende.

<sup>2</sup> Als Städte find hier die ftädtischen Sanitätsbiftrifte mit wenigstens 5000 Ein= wohnern gerechnet.

<sup>3</sup> Sundbärg gibt 47,2 an, was dem Stande von 1895 entsprechen würde.

Es kann banach wohl keinem Zweifel unterliegen, daß trot der verhältnismäßig höheren Selbstmordfrequenz in den Städten und besonders in den größeren Städten der Anteil der ftädtischen Bebolkerung an der Besamtbevölkerung für die Bohe der allgemeinen Selbstmordziffer eines Landes nicht entscheidend ist. Der Grund liegt darin, daß jedes Land nicht nur eine eigene allgemeine Selbstmordziffer, sondern auch eine besondere Selbstmordziffer der städtischen Bevölkerung hat. Lettere erreicht eine gewaltige Bobe, wenn ichon die allgemeine Selbstmordfrequeng boch ift, wie bei Preußen und Frankreich, halt fich dagegen auf einer mittleren Linie, wenn, wie in unserer Übersicht bei Norwegen und Stalien, die allgemeine Selbstmordziffer verhältnismäßig niedrig ift. Es gibt wohl auch Ausnahmen, wie bei Schweden, das eine höhere ftädtische Selbst= mordfrequenz hat als Dänemark, aber eine viel geringere allgemeine Selbstmordziffer. Aber im großen und gangen tann man fagen, daß die Bobe der allgemeinen Selbstmordziffer auch die Bobe der städtischen Selbst= mordfrequenz bestimmt, nicht jedoch umgekehrt. In jedem Lande stuft sich mit der Brößenkategorie der Ortschaften auch deren Selbstmordziffer ab. Einen Beleg dafür findet man in der Ginleitung jum 72. Seft der "Preußischen Statistif", wo für die Jahre 1876 und 1881 die Selbstmordziffer der preußischen Städte und Landgemeinden nach Größentlaffen berechnet ift. Danach tamen auf 1 Million der Bebölkerung Selbstmorde:

|                                              | im Jahre 1876 | im Jahre 1881 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| in fämtlichen Landgemeinden                  | 144           | 159           |
| in Städten mit weniger als 20 000 Einwohnern | 195           | 215           |
| in Städten mit 20 000-100 000 Einwohnern     | 236           | 256           |
| in ben Städten mit über 100 000 Ginwohnern   | 313           | 295           |

Bleichwohl werden, abgesehen von einigen der größten Weltstädte 1, auch bei den Grofftädten, die man als die eigentlichen Berde der Selbst= mordsucht ansehen muß, die Unterschiede nicht ganz verwischt, die zwischen verschiedenen Ländern und verschiedenen Provinzen desselben Landes in Bezug auf die Selbstmordfrequenz bestehen. Wir geben daher zum Schluß dieses Abschnittes eine Übersicht der Selbstmordfrequenz einiger Großstädte im Bergleich mit ihrer Ginwohnerzahl.

<sup>1</sup> In London ift die Selbstmordziffer, wenn man den englischen Angaben trauen darf, nicht viel höher als im übrigen England. Neuere Angaben fteben uns nicht zur Berfügung. Im Jahre 1876 betrug die Selbstmordziffer da= felbst 90,7.

|                            | Selbstmorbe auf           | Einwohnerzahl im       |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|
|                            | 1 Million ber Bebolkerung | Jahre 1900 bzw. 1890   |
| Paris 1896—1900            | 315                       | 2536834                |
| Berlin 1896—1900           | 285                       | 1888848                |
| Wien 1896-1900             | 298                       | 1674957                |
| Hamburg[=Staat] 1896-1900  | 309                       | 768 349                |
| München 1900—1902          | 196                       | 499932                 |
| Kopenhagen 1896—19001.     | 306                       | 378 235                |
| Breslau 1890—1892          | 396                       | 335 186 <sup>2</sup>   |
| Cöln 1890—1892             | 173                       | 281 681 2              |
| Mürnberg 1900-1902         | 257                       | 261 081                |
| Stockholm 1890—1891        | 420                       | 250 528 3              |
| Bremen[=Staat] 1896-1900 . | 356                       | 224882                 |
| Frankfurt a. M. 1890—1892  | 348                       | 179 985 <sup>2</sup>   |
| Stuttgart 1896—1900        | 221                       | 176699                 |
| Hannover 1890-1892         | 291                       | 163 593 <sup>2</sup>   |
| Zürich 1896—1900           | 303                       | 150 703                |
| Nachen 1890—1892           | 106                       | 103 470 <sup>2</sup> . |

Das Maximum fällt nicht auf Paris, sondern auf Stockholm, das an dem für die Beobachtung gewählten Zeitpunkt nur den zehnten Teil der Einwohnerzahl von Paris zählte. Auch Breslau, Bremen und Frankfurt a. M. haben eine höhere Selbstmordfrequenz als die Weltstadt an der Seine. Die Differengen der Selbstmordziffern find fehr bedeutend, wenn auch bei weitem nicht fo groß, wie unter den allgemeinen Selbst= mordziffern verschiedener Länder. Maximum und Minimum verhalten sich wie 4:1. Wir feben, daß der nivellierende Einfluß der Großstadt doch nicht so stark ift, daß dadurch die Einwirkung anderer Faktoren auf die Selbstmordhäufigkeit unkenntlich gemacht würde. Bei den Millionenftädten ift das allerdings der Fall. Ihre Bevolkerung hat ein kosmopolitisches Bepräge angenommen, das durch die Gigenart ber Gesamtbevölkerung bes Landes, dem sie angehören, kaum beeinflußt scheint. Darum weicht auch Die Selbstmordziffer der drei in unserer Übersicht vertretenen Städte diefer Rategorie nur wenig voneinander ab. Die offiziell für London angegebene viel geringere Ziffer ift fehr unzuberlässig, und auch die Ziffer für Berlin bleibt nach dem Zeugnis des langjährigen Direktors des Berliner Statiftischen Amtes, also des kompetentesten Beurteilers, erheblich hinter der

<sup>1</sup> Da im Jahre 1895 in Dänemark keine Zählung stattgesunden hat, läßt sich die mittlere Bevölkerung Kopenhagens in dieser Periode nur annähernd schäken. Wir haben sie (ohne Frederiksberg und die am 1. Januar 1901 einverleibten Diftrikte) auf 343 000 Einwohner veranschlagt.

<sup>2</sup> Am 1. Dezember 1890.

Wirklichkeit zurudt, mahrend die Angaben für Wien, wie wir an anderer Stelle herborgehoben haben 2, die denkbar größten Garantien der Boll= ftändigkeit bieten. Bei den übrigen Großstädten mit alleiniger Ausnahme Stodholms läßt fich, wie man aus unferer erften Schrift über ben Selbftmord (Rap. 5) entnehmen kann, leicht nachweisen, daß die Sohe ihrer Selbstmordziffer von derjenigen des benachbarten Bermaltungsbezirks vorwiegend bestimmt wird. Sie ift allerdings in der Regel erheblich höher als die lettere, halt sich aber doch in folden Grenzen, daß eine gewisse Übereinstimmung und Bermandtichaft mit der Ziffer des nächstliegenden Verwaltungsbezirkes deutlich erkennbar ift. So ftimmt die hohe Ziffer Ropenhagens mit derjenigen der Insel Seeland, die Ziffer der Stadt Bürich mit derjenigen des gleichnamigen Kantons überein, und auch bei den preußischen, bayerischen und mürttembergischen Städten läßt sich die gleiche Erfahrung machen3. Es ift gewiß kein Zufall, daß in unserer Übersicht München, Coln und Aachen an letzer Stelle stehen. Offenbar haben dieselben Urfachen, auf welche die verhältnismäßig geringe Selbstmordfrequeng der Regierungsbezirke Oberbagern, Coln und Nachen gurud= zuführen ift, auch auf die Selbstmordfrequenz der in diefen Bezirken gelegenen Großstädte mäßigend eingewirkt.

### § 2. Familienverhältnisse, Zivilstand.

Literatur: A. Wagner, Sesegmäßigkeit in den scheindar willkürlicken menschlichen Handlungen 176—179. — Horfelli, Der Selbstmord 214—223. — E. Rehfisch, Der Selbstmord 72—75. — E. Durkheim, Le suicide 181 bis 207. — G. v. Mahr, Artikel "Selbstmord" in Conrads Handwörterbuch der Staatswissenschen, 2. Aust., Bd VI. — Brachelli-Juraschet, Die Staaten Europas 102—111. — Statist. Nachrichten über das Großherzogtum Oldenburg, 22. Hst. Oldenburg 1890, 118\*—119\* u. 126\*. — Bidrag til Sveriges officiela statistik, Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse för år. 1890—1894, Stockholm 1894—1897. — Schweizerische Statistik Statistik, Bern 1903, 129.

Im Abschnitt über die individuellen Motive der Selbstmörder haben wir hervorgehoben, daß der Selbstmord, abgesehen von den in geistiger

<sup>1</sup> Statistisches Jahrbuch ber Stadt Berlin, 18. Jahrg., Berlin 1902, 156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Selbstmord im 19. Jahrhundert in seiner Verteilung auf Staaten und Berwaltungsbezirke 18.

<sup>3</sup> Am wenigsten trifft das unter den oben angeführten deutschen Städten bei Frankfurt a. M. zu, was wohl darin seinen Grund hat, daß diese Stadt, die am äußersten Ende des Regierungsbezirkes Wiesbaden belegen ist, wohl administrativ, nicht aber durch historische Entwicklung und organische Verbindung mit dem genannten Bezirk verknüpst ist.

Umnachtung ausgeführten Fällen, meistens in den Beziehungen des Selbstmörders zu seinen Mitmenschen seinen letzten Grund hat. Die wichtigste
unter diesen Beziehungen aber, diejenige, die am tiefsten in das Leben des
Menschen eingreift und in erster Linie darüber entscheidet, ob es sich glücklich oder unglücklich gestaltet, ist der Familienstand. Wir müssen uns von
vornherein sagen, daß in dem Gedanken an Gatten und Kinder, die
durch den Selbstmord in Kummer und Not versetzt würden, ein mächtiger
Beweggrund liegt, die verhängnisvolle Tat zu unterlassen. Anderseits
aber kann gerade ein unglückliches Familienleben oder die Aussichtslosigkeit,
den geliebten Angehörigen den notwendigen Unterhalt zu verschaffen, den
Menschen der Berzweiflung in die Arme treiben.

Die amtlichen statistischen Angaben über den Zivilstand der Selbst= mörder laffen leider viel zu wünschen übrig. Ginige Staaten, wie Ofterreich, Großbritannien und Holland, veröffentlichen überhaupt teine Nachrichten über den Zivilstand der Selbstmörder. Andere haben feine besondere Rubrik für die Geschiedenen 1, sondern gablen dieselben den Berwitweten oder Verheirateten zu. Bei allen amtlichen Publikationen aber, mit alleiniger Ausnahme von Schweden, Oldenburg und der Schweiz, fehlt die Rombination des Zivilstandes mit dem Alter, ohne welche die Angaben über den Zivilstand der Selbstmörder wenig Wert haben, ja geradezu zu irrtumlichen Schluffolgerungen Anlaß geben. In älteren Arbeiten über den Selbstmord findet sich häufig die Behauptung, daß die Verheirateten mehr der Gefahr des Selbstmordes ausgesetzt seien als die Ledigen. Psychologisch wird das mit den Rahrungs= und Familiensorgen begründet, statistisch belegt durch den Hinweis, daß die Zahl der ledigen Selbstmörder im Berhältnis zur Gesamtzahl aller ledigen Personen geringer sei, als dies bei den Verheirateten der Fall ift. Run ist aber eine derartige Verhältnis= berechnung in Beziehung auf die Gefamtzahl aller Ledigen durchaus unrichtig, da diese Gesamtzahl die ganze große Bevölkerungsgruppe der Personen unter 15 Jahren mit umfaßt, die, wie wir gesehen haben, für den Selbstmord so gut wie gar nicht in Betracht kommt. Die Verhältnis= zahl der Ledigen muß daher bei dieser Berechnung naturgemäß viel zu gering erscheinen. Schon Wagner 2 und nach ihm Morfelli haben auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Gleichwohl findet fich dieselbe fehler=

<sup>1</sup> Soweit die amtlichen Angaben über die Zahl der Geschiedenen unter den Selbstmördern für unsere Untersuchung verwertbar sind, werden sie in § 4 dieses Kapitels, das von dem Einfluß der Bolksssittlichkeit auf die Selbstmordfrequenz handelt, Verwendung finden.

2 Gesehmäßigkeit 2c. 177.

hafte Berechnung in später erschienenen Arbeiten über den Selbstmord 1. Doch haben Wagners Bemerkungen wenigstens den Erfolg gehabt, daß Preugen und andere Staaten bei den amtlichen Beröffentlichungen über den Zivilstand der Selbstmörder bei den Ledigen zwischen Bersonen unter und über 15 Jahren unterscheiden. Dadurch wird der Fehler, der in der Beziehung der Selbstmörder auf die Gesamtzahl aller Bersonen der gleichen Bivilftandsgruppe liegt, bedeutend abgeschwächt, aber nicht vollftändig be-Auch in den Altersklaffen von 15-20 Jahren, die unter den Ledigen sehr stark, unter den Berheirateten aber, zumal in Rord= und Bentraleuropa, fehr fcwach vertreten find, ift ber Selbstmord viel feltener als in den höheren Altersklaffen. So kommt es, daß trot diefer Modifikation die Verhältniszahlen der Zivilstandsgruppen bisweilen für die Ledigen günstiger erscheinen als für die Berheirateten. Ein richtiges Bild des Einflusses des Zivilstandes auf die Selbstmordfrequenz läßt sich nur gewinnen, wenn bei jeder Zivilftandsgruppe die Selbstmordfrequeng nach fünf= oder zehnjährigen Altersklaffen gesondert berechnet und mit derjenigen anderer Zivilstandsgruppen im gleichen Alter verglichen wird.

Es ist das große Berdienst des französischen Soziologen E. Durkheim, in seinem oben genannten Werk die Notwendigkeit der Kombination von Alter und Zivisstand der Selbstmörder in gründlicher und überzeugender Weise nachgewiesen zu haben. Aber auch G. v. Mahr hat in seinem Artikel über den Selbstmord in Conrads Handwörterbuch der Staats=wissenschaften dringend eine Ausgestaltung der amtlichen Statistik in diesem Sinne besürwortet und sein Bedauern darüber ausgesprochen, daß nicht einmal die preußische Selbstmordstatistik, die im übrigen den wissenschaftslichen Anforderungen am weitesten entgegenkommt, sich bis jetzt zu dieser Berbesserung verstanden hat.

Unter diesen Umständen würde es zwecklos sein, die Ergebnisse der amtlichen Beröffentlichungen über den Zivilstand der Selbstmörder hier wiederzugeben, da sie nur dazu dienen, eine unrichtige Vorstellung von der Beteiligung der einzelnen Zivilstandsgruppen an der Selbstmordfrequenz hervorzurusen. Wir begnügen uns daher damit, zunächst das Resultat der privaten Zusammenstellungen mitzuteilen, die Durkheim auf Grund des amtslichen französischen Waterials aus den Jahren 1889—1891 vorgenommen hat.

<sup>1</sup> Rehfisch berechnet in seiner obengenannten Schrift (Der Selbstmord 74—75), wie viele von je 100 Selbstmördern ledig oder verheiratet sind. Dabei erscheint natürlich auch der Prozentsatz der Ledigen viel zu niedrig, weil die Hauptmasse berselben Altersklassen angehört, in denen der Selbstmord äußerst selten ist.

Zabelle XXIV. Selbstmordfrequenz kombinierter Zivilstands= und Altersgruppen in Frankreich 1889—1891.

| Jahresklassen             | Auf 1 Mission Lebender jeder<br>Alters- und Zivilstandsgruppe famen<br>Selbsimörder |              |            | Auf 100 verheiratete<br>Selbstmörder kamen |            |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------|------------|--|--|--|
|                           | ledige                                                                              | verheiratete | verwitwete | ledige                                     | verwitwete |  |  |  |
| A. Männlices Geschlecht:  |                                                                                     |              |            |                                            |            |  |  |  |
| 15-20                     | 113                                                                                 | 500          | _          | 22                                         |            |  |  |  |
| 20 - 25                   | 237                                                                                 | 97           | 142        | 240                                        | 145        |  |  |  |
| 25 - 30                   | 394                                                                                 | 122          | 412        | 320                                        | 337        |  |  |  |
| 30-40                     | 627                                                                                 | 226          | 560        | 277                                        | 247        |  |  |  |
| 40-50                     | 975                                                                                 | 340          | 721        | 286                                        | 212        |  |  |  |
| 50 - 60                   | 1434                                                                                | 520 /        | 979        | 275                                        | 188        |  |  |  |
| 60—70                     | 1768                                                                                | 635          | 1166       | 278                                        | 183        |  |  |  |
| 70-80                     | 1988                                                                                | 704          | 1288       | 281                                        | 182        |  |  |  |
| über 80                   | 1571                                                                                | 770          | 1154       | 204                                        | 149        |  |  |  |
| B. Weibliches Geschlecht: |                                                                                     |              |            |                                            |            |  |  |  |
| 15-20                     | 79                                                                                  | 33           | 333        | 239                                        | 1000       |  |  |  |
| 20—25                     | 106                                                                                 | 53           | 66         | 200                                        | 105        |  |  |  |
| 25-30                     | 151                                                                                 | 68           | 178        | 222                                        | 261        |  |  |  |
| 30-40                     | 126                                                                                 | 82           | 205        | 153                                        | 250        |  |  |  |
| 40-50                     | 171                                                                                 | 106          | 168        | 161                                        | 158        |  |  |  |
| 50—60                     | 204                                                                                 | 151          | 199        | 135                                        | 131        |  |  |  |
| 6070                      | 189                                                                                 | 158          | 257        | 119                                        | 162        |  |  |  |
| 70-80                     | 206                                                                                 | 209          | 248        | 98                                         | 118        |  |  |  |
| über 80                   | 176                                                                                 | 110          | 240        | 160                                        | 218        |  |  |  |

Die günstige Stellung der Verheirateten gegenüber den Ledigen und Verwitweten geht aus dieser Tabelle ganz klar hervor. Nur in zwei Fällen zeigt sich eine Ausnahme, nämlich bei verheirateten Männern unter 20 Jahren und bei verheirateten Frauen im Alter von 70—80 Jahren, die unzünstiger stehen als die entsprechenden Altersklassen der Ledigen. Die erstere Ausnahme ist leicht begreislich. Denn Chemänner im Alter von noch nicht 20 Jahren, die ja in südlichen Ländern nicht so selten sind, sind für französische Verhältnisse eine ungesunde, unnatürliche Erscheinung. Bei den verheirateten Selbstmörderinnen im Alter von 70—80 Jahren ebenso wie bei denzenigen ledigen Standes handelt es sich um geringe absolute Zahlen, und da können ja, wie wir das im Verlause dieser Untersuchung oft gesehen haben, Jufälligkeiten leicht Verschiebungen der Relativzahlen hervorbringen, denen man nicht viel Gewicht beilegen dark.

Abgesehen von diesen Ausnahmefällen ist beim männlichen Geschlecht in allen Altersklassen die Selbstmordfrequenz unter den Ledigen 2—3mal so groß als unter den Verheirateten. Am stärksten tritt die günstige Einwirkung der Ehe in den Altersklassen von 25 bis 30 Jahren hervor, also

bald nach Eingehung der Ehe, am wenigsten (abgesehen von den Achtzig-jährigen) in den Altersjahren von 20-25. Letteres hat wohl darin seinen Grund, daß die Eingehung einer Che wenigstens in den beiden ersten dieser Jahresklassen für französische Männer zu frühzeitig ist und daher vermutlich manchmal nachteilige Folgen hat.

Beim weiblichen Geschlechte ist der günstige Einfluß der Che weniger deutsich bemerkbar. Die Selbstmordziffer der verheirateten Frauen verhält sich hier zu derzenigen der Ledigen wie  $1:1^1/_2$  dis 2; in den Alterstlaffen von 50-70 Jahren ist der Borsprung der Verheirateten noch geringer, und im Alter von 70-80 Jahren stehen sogar, wie schon gesagt wurde, die Ledigen günstiger als die Verheirateten. Während beim männslichen Geschlecht im Alter von 15-20 die Selbstmordsrequenz unter den Verheirateten beinahe fünsmal so groß war als bei den Ledigen, kommen beim weiblichen Geschlecht gerade in dieser Altersklasse mehr als doppelt so viel Selbstmorde unter den Ledigen vor wie unter den Verheirateten. Dies Verhältnis bleibt ungefähr das gleiche bis zum 30. Jahr. Von da an ist der Vorsprung der Chefrauen weniger bedeutend.

Im Vergleich mit den Verwitweten haben die Verheirateten bei beiden Geschlechtern in allen Altersklassen eine günstigere Stellung. Beim weibslichen Geschlechte zeigen sich auch hier wegen der geringen absoluten Zahlen größere Schwankungen. In den Altersklassen von 20—25 und 70—80 Jahren stehen Verheiratete und Verwitwete beinahe al pari, in den Altersklassen von 25—40 Jahren dagegen beträgt die Selbstmordsrequenz der Witwen das  $2^{1/2}$ sache, im Alter von 15-20 Jahren sogar das 10sache von derzenigen der verheirateten Frauen. Bei den Witwern fällt das Maximum in die Altersklassen von 25—30 Jahren, wo ihre Selbstmordsrequenz mehr als dreimal so groß ist wie jene der gleichaltrigen Ehemänner, aber auch in den Altersklassen von 30—50 Jahren übersteigt sie die Selbstmordsrequenz der Ehemänner um mehr als das Doppelte. Am geringsten ist auch hier wieder der Vorsprung der Ehemänner im Alter von 20—25 Jahren.

So viel scheint aus diesen Untersuchungen mit Bestimmtheit hervorzugehen, daß die Ehe eine schützende Kraft (einen coöfficient de préservation, wie es Durkheim nennt) besitzt, welche die Eheleute in verzweiselter Lage oftmals vom Selbstmord zurückhält, während Ledige und Verwitwete der Versuchung eher erliegen. Aber Durkheim schreibt diese Wirkung nicht sowohl der Ehe als solcher zu, als vielmehr dem Vesitz von Kindern, der um einen Kreis von Menschen das seste Band der Familie

folingt und in ihnen das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Solidarität erzeugt. Statistisch läßt sich das fehr schwer feststellen, wenn man an der als erforderlich bezeichneten Kombination von Zivilstand und Alter festhalten will. Allerdings konnte Durkheim aus den ihm bom frangösischen Justizministerium zur Berfügung gestellten Selbstmordkarten das Alter der Selbstmörder mit Rindern und folder ohne Rinder ermitteln, aber aus den Aften der allgemeinen Volkszählung läßt sich nicht erseben, wie groß die Gesamtzahl der Cheleute und Verwitweten mit und ohne Kinder in jeder Altersklaffe ift. Durtheim verfiel daber auf den Ausweg, die Gelbft= mordziffer der Gesamtheit aller Cheleute mit Rindern und solcher ohne Rinder derjenigen der Ledigen im Alter von 45 bam. beim weiblichen Geschlechte von 42 Jahren gegenüberzustellen, da diese Alterästufen ungefähr dem Durchschnittsalter der Chemanner bzw. Chefrauen entsprechen. Berwitweten beträgt das Durchschnittsalter etwas über 60 Jahre, weshalb er hier die Selbstmordziffer derjenigen der Ledigen im Alter von 60 Jahren gegenüberstellte, wieder mit der Unterscheidung, ob Rinder aus der durch Tod gelösten Che vorhanden waren oder nicht. Dabei ergab sich die folgende Skala. Es kamen Selbstmorde auf 1 Million Lehender:

| bei ledigen Männern im Alter von | bei ledigen Weibern im Alter von |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 45 Jahren 975                    | 42 Jahren                        |
| bei Chemannern mit Kindern 336   | bei Chefrauen mit Kindern 79     |
| bei Chemannern ohne Kinder 664   | bei Chefrauen ohne Kinder 221    |
| bei ledigen Männern im Alter von | bei ledigen Weibern im Alter von |
| 60 Jahren                        | 60 Jahren 196                    |
| bei Witwern mit Kindern 937      | bei Witwen mit Kindern 186       |
| bei Witwern ohne Kinder 1258     | bei Witwen ohne Kinder 322       |

Danach sollte man in der Tat annehmen, was ja auch durchaus nicht unwahrscheinlich ist, daß Elternpflicht und Elternliebe mehr noch als Gattenliebe den Menschen vom Selbstmord zurüchfält. An Gattenliebe fehlt es leider in mancher She, an Elternliebe selten; auch ist das Gesühl der Verantwortlichkeit gegenüber den Kindern, die sich sehr häusig nicht selbst erhalten können, viel größer als gegenüber dem Chegatten allein, der sich eher selbst den nötigen Unterhalt erwerben kann. Aber diese Zahlen haben nicht die gleiche Beweiskraft wie diesenigen der Tabelle XXIV, da uns hier die zuverlässige Vergleichung einer Reihe genau entsprechender Altersstufen sehlt.

Durkheim hat bereits darauf hingewiesen, daß die von P. Kollmann mit außerordentlicher Gründlichkeit und Sachkenntnis durchgeführte Bearbeitung der Bewegung der Bevölkerung im Großherzogtum Oldenburg in den Jahren 1871—1885¹ Gelegenheit zu einer analogen Untersuchung in einem andern, allerdings recht kleinen Beobachtungsgebiet bietet. Kollmann hat die Gesamtzahl der Selbstmörder nach Alters= und Zivilstands= gruppen kombiniert für die Jahre 1871—1885 zusammengestellt und auch die Stärke der entsprechenden Klassen unter der Gesamtbevölkerung für den gleichen Zeitraum angegeben. Man braucht also nur die betreffenden beiden Tabellen (XXVIII u. XXXV) der amtlichen Beröffentlichung zu einander in Beziehung sehen. Durkheim hat dabei jedoch, wie es scheint, übersehen, daß die Tabelle XXXV Summenzahlen für den ganzen Zeitzaum, nicht Durchschnittszahlen angibt. Wir haben daher die Verhältniszahlen aus dem Quellenwerk von neuem berechnet und erhalten so die folgende Tabelle.

Tabelle XXV. Selbsimordfrequenz kombinierter Zivilstands= und Altersgruppen im Großherzogtum Olbenburg 1871—1885.

| Jahresklaffen             | Auf 1 Million Lebender jeder<br>Alter8= und Zivitstandsgruppe kamen<br>Selbstmörder |              |            | Auf 100 verheiratete<br>Selbstmörder kamen |            |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------|------------|--|--|
|                           | ledige                                                                              | verheiratete | verwitwete | lebige                                     | verwitwete |  |  |
| A. Männliches Geschlecht: |                                                                                     |              |            |                                            |            |  |  |
| bis 20                    | 49                                                                                  | 2            | _          | _                                          |            |  |  |
| 2030                      | 469                                                                                 | 326          | 2          | 144                                        |            |  |  |
| 30-40                     | 860                                                                                 | 490          | 509        | 176                                        | 104        |  |  |
| 40-50                     | 1244                                                                                | 634          | 1570       | 196                                        | 276        |  |  |
| 50 - 60                   | 1641                                                                                | 920          | 1721       | 178                                        | 187        |  |  |
| 60-70                     | 1523                                                                                | 984          | 1680       | 155                                        | 171        |  |  |
| über 70                   | 1546                                                                                | 908          | 2391       | 170                                        | 263        |  |  |
| B. Weibliches Geschlecht: |                                                                                     |              |            |                                            |            |  |  |
| bis 20                    | 27                                                                                  | 2            |            |                                            |            |  |  |
| 20-30                     | 237                                                                                 | 116          | -          | 204                                        |            |  |  |
| 30-40                     | 216                                                                                 | 112          | 190        | 193                                        | 170        |  |  |
| 40-50                     | 345                                                                                 | 124          | 444        | 279                                        | 358        |  |  |
| 50-60                     | 349                                                                                 | 207          | 329        | 169                                        | 159        |  |  |
| 60-70                     | 407                                                                                 | 247          | 369        | 169                                        | 149        |  |  |
| über 70                   |                                                                                     | 252          | 513        |                                            | 204        |  |  |

Diese Tabelle zeigt im einzelnen manche Abweichungen von Tabelle XXIV. Da die allgemeine Selbstmordziffer Oldenburgs in dieser Periode erheblich höher war als diesenige Frankreichs, sind auch die Ziffern der einzelnen

<sup>1</sup> Statistische Nachrichten über das Großherzogtum Olbenburg 22. Heft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die absoluten Zahlen der Selbsimorde sowohl als auch der Angehörigen dieser Zivilstands= und Altersgruppen überhaupt sind zu gering, um daraus brauch= bare Berhältniszahlen zu berechnen.

Altersklassen fast sämtlich höher. Anderseits ist der Unterschied zwischen der Selbstmordsrequenz der Ledigen und Verheirateten in Oldenburg weniger groß als in Frankreich. Aber abgesehen von der ersten und letzten Alterstufe ist doch auch in Oldenburg die Selbstmordzisser der Verheirateten in allen Klassen geringer als diejenige der Ledigen und Verwitweten. Das Hauptergebnis der Untersuchung Durkheims wird also durch die oldensburgische Selbstmordstatistik vollauf bestätigt, was um so wertvoller ist, da es sich hier um eine Bevölkerung handelt, die ihrer Größe und ihrer ganzen Struktur nach von der französischen total verschieden ist.

Aber es gibt noch zwei weitere Beobachtungsgebiete, für die wir eine der Tabelle Durkheims entsprechende Untersuchung anstellen können, Schweden und die Schweiz. Die schwedische amtliche Statistik gibt nämlich alljährlich in der oben genannten Beröffentlichung im Anschluß an die Statistik der Bevölkerungsbewegung eine Übersicht über die Selbstmorde, in welcher Geschlecht, Alter und Zivilstand der Selbstmörder kombiniert sind. Wir haben diese Angaben für die Jahre 1891—1894 zusammengestellt und auf die bei der Bolkszählung von 1890 ermittelte Gesamtzahl der Lebenden einer jeden Alters= und Zivilstandsklasse bezogen.

Tabelle XXVI. Selbstmordfrequenz kombinierter Zivilstands= und Altersgruppen in Schweden 1891—1894.

| Jahresklassen             |        | Million Leben<br>Zivilstandsgr<br>Selbstmörder | Auf 100 verheiratete<br>Selbstmörder kamen |               |            |  |  |  |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|--|--|--|
|                           | ledige | verheiratete                                   | verwitwete                                 | ledige        | verwitwete |  |  |  |
| A. Männliches Geschlecht: |        |                                                |                                            |               |            |  |  |  |
| 15-20                     | 47     | -                                              |                                            | _             | _          |  |  |  |
| 20-25                     | 171    | 53                                             |                                            | 323           |            |  |  |  |
| 2530                      | 317    | 77                                             |                                            | 412           | _          |  |  |  |
| 30 - 40                   | 554    | 158                                            | 698                                        | 351           | 442        |  |  |  |
| 40-50                     | 771    | 333                                            | 1494                                       | 232           | 449        |  |  |  |
| 50 - 60                   | 1120   | 416                                            | 852                                        | 269           | 205        |  |  |  |
| 60-70                     | 1164   | 378                                            | 883                                        | 308           | 234        |  |  |  |
| über 70                   | 793    | 340                                            | 618                                        | 233           | 182        |  |  |  |
|                           | В.     | Weibliches                                     | Geschlecht:                                |               |            |  |  |  |
| 15-20                     | 73     |                                                | - 1                                        | Name of Parts |            |  |  |  |
| 20-55                     | 245    | 15                                             | 960                                        | 1633          | 6400       |  |  |  |
| 25-30                     | 298    | 35                                             | 385                                        | 851           | 1100       |  |  |  |
| 30-40                     | 203    | 55                                             | 122                                        | 369           | 222        |  |  |  |
| 40 - 50                   | 107    | 71                                             | 169                                        | 151           | 235        |  |  |  |
| 50 - 60                   | 151    | 120                                            | 204                                        | 126           | 170        |  |  |  |
| 60-70                     | 143    | 117                                            | 87                                         | 122           | 73         |  |  |  |
| über 70                   | 70     | 90                                             | 70                                         | 78            | 78         |  |  |  |

211

Auch diese Tabelle zeigt wie die vorhergehende im einzelnen viele Abweichungen von den Ergebnissen der Untersuchung Durkheims. In der Hauptsache aber, in der Konstatierung der schwächeren Selbstmordfrequenz der Verheirateten, stimmt sie mit derselben überein. Bei den schwedischen Zahlen tritt die günstige Stellung der Verheirateten gegenüber den Ledigen und Verwitweten am deutlichsten hervor. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß bei den Witwen im Alter von 20—30 Jahren und den Witwern im Alter von 30—50 Jahren die Gesamtzahl der diesen Zivilstandsund Altersstusen angehörenden Personen in Schweden eine ziemlich geringe ist, wodurch sich die außerordentliche Höhe der Relativzahlen bei diesen Gruppen erklärt.

Die schweizerische Statistik hat in der 137. Lieferung ihres amtlichen Quellenwerkes für die Jahre 1881—1890 selbst eine Kombination von Alter und Zivilstand der Selbstmörder vorgenommen und das Verhältnis zu den entsprechenden Klassen der Gesamtbevölkerung berechnet.

Tabelle XXVII. Selbstmordfrequenz kombinierter Zivilstands= und Altersgruppen in der Schweiz 1881—1890.

| Jahresklasien             |        | Million jeder<br>ilstandsklasse<br>Selbstmörder | Auf 100 verheiratete<br>Selbstmörder kommen |        |            |  |  |  |
|---------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|--|--|--|
|                           | ledige | verheiratete                                    | verwitwete                                  | Yedige | berwitwete |  |  |  |
| A. Männliches Geschlecht: |        |                                                 |                                             |        |            |  |  |  |
| 15—19                     | 144    | _                                               |                                             |        |            |  |  |  |
| 20-29                     | 420    | 310                                             | 442                                         | 135    | 143        |  |  |  |
| 30-39                     | 777    | 398                                             | 1030                                        | 195    | 259        |  |  |  |
| 40-49                     | 990    | 576                                             | 1573                                        | 172    | 273        |  |  |  |
| 50-59                     | 1087   | 697                                             | 1760                                        | 156    | 253        |  |  |  |
| 60-69                     | 1011   | 684                                             | 1278                                        | 148    | 187        |  |  |  |
| 70-79                     | 971    | 512                                             | 1001                                        | 190    | 196        |  |  |  |
| 80 u. darüber             | 708    | 286                                             | 861                                         | 248    | 301        |  |  |  |
|                           | В.     | Weibliches                                      | Geschlecht:                                 |        |            |  |  |  |
| 15-19                     | 42     | _                                               |                                             | _      |            |  |  |  |
| 20 - 29                   | 99     | 51                                              | 316                                         | 194    | 620        |  |  |  |
| 3039                      | 131    | 91                                              | 129                                         | 144    | 142        |  |  |  |
| 40-49                     | 113    | 90                                              | 169                                         | 126    | 188        |  |  |  |
| 50-59                     | 105    | 128                                             | 153                                         | 82     | 120        |  |  |  |
| 6069                      | 121    | 119                                             | 174                                         | 102    | 146        |  |  |  |
| 70-79                     | 121    | 74                                              | 137                                         | 163    | 185        |  |  |  |
| 80 u. darüber             | _      | _                                               | 88                                          |        | _          |  |  |  |

Ein Bergleich der Tabelle XXVII mit den drei vorhergehenden zeigt, daß zwischen den schweizerischen und den oldenburgischen Selbstmordzahlen eine ziemlich weit gehende Analogie in Bezug auf die Alters= und Familienstands=

verhältnisse der Selbstmörder besteht. Besonders auffällig ist das beim männlichen Geschlecht. Die oldenburgischen Zissern sind allerdings wegen der außerordentlich großen allgemeinen Selbstmordsrequenz in allen Jahresetlassen erheblich höher als bei der Schweiz, aber das Berhältnis der verheirateten männlichen Selbstmörder zu den ledigen und verwitweten ist in beiden Fällen ein sehr ähnliches. Beim weiblichen Geschlechte zeigt sich nicht dieselbe Übereinstimmung. Der Anteil des weiblichen Geschlechtes an der Gesamtsrequenz ist in der Schweiz durchgängig viel geringer als in Oldenburg, und die günstige Stellung der Verheirateten gegenüber den andern Zivilstandsklassen macht sich hier viel weniger geltend. Aber abegesehen von der einzigen Klasse der verheirateten Frauen im Alter von 50—59 Jahren ist doch auch in der Schweiz auf allen Altersstufen die Selbstmordsrequenz bei den Verheirateten geringer als bei den Ledigen und Verwitweten, und zwar in den meisten Fällen beträchtlich geringer.

Die Gesamtzahl der Selbstmorde belief sich in dem für die Beobachtung gewählten Zeitraum in der Schweiz auf 6576, in Schweden auf 2736, in Oldenburg auf 1369, in Frankreich auf 25 474 Fälle. Auf Frankereich allein kommt also mehr als zwei Drittel der Gesamtzahl von 36 155 Selbstmordfällen, die wir unserer Untersuchung der Selbstmordhäusigkeit der Zivilstandsklassen zu Grunde gelegt haben. Die französischen Zissern besitzen demgemäß die größte Beweiskraft. Doch ist es von großem Werte, daß die bis jetzt vereinzelt dastehende Untersuchung Durkheims in ihrem Hauptergebnis durch analoge Untersuchungen in mehreren andern Beobachtungsgebieten bekräftigt wird. Sine weitere Ausdehnung der Berechnung der Selbstmordsrequenz kombinierter Zivilstandse und Altersklassen bleibt zu wünschen, an der Tatsache der günstigeren Stellung der Verheirateten gegenüber den andern Zivilstandsklassen ist aber nach den obigen Auseführungen nicht zu zweiseln.

Eine Angabe über die Selbstmordfrequenz der Geschiedenen in den einzelnen Altersklassen sindet sich nur in dem schweizerischen Quellenwerk, aber eine Berechnung der Relativzahlen für diese Gruppe ist unterblieben, offenbar weil die Relativzahlen zu enorm würden. Im übrigen besitzen wir über die Selbstmordfrequenz der Geschiedenen nur Gesantzissern ohne Unterscheidung des Alters, welche im Zusammenhang mit andern moralstatistisch bedeutsamen Erscheinungen in einem der nächsten Abschnitte besprochen werden sollen.

Hier dagegen kommt es für uns vor allem darauf an, zu wissen, ob die Unterschiede der allgemeinen Selbstmordziffern der europäischen Staaten mit

der eben konstatierten verschiedenartigen Selbstmordfrequenz der Zivilstands=gruppen zusammenhängt. Wenn das der Fall wäre, müßte in den Staaten mit geringer Selbstmordfrequenz die Quote der Verheirateten, die ja die geringste Selbstmordfrequenz haben, unter der Gesamtbevölkerung erheblich größer sein als in den Staaten mit hoher Selbstmordfrequenz. Wir vergleichen daher in der folgenden Tabelle den Prozentsatz der Verheirateten in den europäischen Staaten mit der Selbstmordzisser derselben.

Tabelle XXVIII. Prozentsatz der Berheirateten und Selbstmord= ziffer der europäischen Staaten.

| Staaten           | Zählungs:<br>jahr | Prozen<br>verhei | tsag ber<br>cateten | Setbstmord-<br>gisser auf<br>1 Miss. der<br>Bebölterung<br>1891—1900 | Reihenfolge<br>nach dem<br>Prozentfat<br>verheirateter<br>Männer | Reihenfolge<br>nach d. Höhe<br>ber Selbst-<br>mordzisser |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                   |                   | Männer           | Frauen              | 3ifi<br>15<br>18<br>188                                              | Meri<br>Seri                                                     | Re<br>nac<br>ben                                         |
| Belgien           | 1890              | 56,0             | 54,1                | 124                                                                  | 17                                                               | 8                                                        |
| Dänemark          | 1890              | 64,5             | 58,2                | 234                                                                  | 5                                                                | 2                                                        |
| Deutsches Reich . | 1900              | 64,3             | 60,2                | 206                                                                  | 7                                                                | . 4                                                      |
| England           | 1891              | 64,5             | 58,4                | 89                                                                   | 6                                                                | 9                                                        |
| Finland           | 1890              | 63,8             | 59,1                | 48                                                                   | 8                                                                | 14                                                       |
| Frankreich        | 1896              | 62,6             | 60,2                | 239                                                                  | 11                                                               | 1                                                        |
| Irland            | 1891              | 48,5             | 45,8                | 29                                                                   | 18                                                               | 17                                                       |
| Italien?          | 1901              | 65,9             | 64,0                | 60                                                                   | 4                                                                | 11                                                       |
| Luxemburg         | 1890              | 63,7             | 55,7                | 49                                                                   | 9                                                                | 13                                                       |
| Niederlande       | 1899              | 60,6             | 57,3                | 56                                                                   | 14                                                               | 15                                                       |
| Norwegen 3        | 1900              | 62,1             | 54,0                | 60                                                                   | 12                                                               | 12                                                       |
| Österreich        | 1900              | 62,7             | 59,0                | 158                                                                  | 10                                                               | 5                                                        |
| Schottland        | 1891              | 58,6             | 51,4                | 63                                                                   | 15                                                               | 10                                                       |
| Schweden          | 1890              | 61,6             | 54,6                | 147                                                                  | 13                                                               | 6                                                        |
| Schweiz           | 1888              | 56,9             | 52,3                | 225                                                                  | 16                                                               | 3                                                        |
| Serbien4          | 1895              | 68,7             | 73,1                | 37                                                                   | 2                                                                | 16                                                       |
| Spanien           | 1887              | 67,7             | 63,4                | 19                                                                   | 3                                                                | 18                                                       |
| Ungarn 5          | 1890              | 76,6             | 73,2                | 145                                                                  | 1                                                                | 7                                                        |

Die Vergleichung der beiden Reihen zeigt, daß der im Ghe= und Familien= leben liegende Schuß gegen die Selbstmordneigung in den spezisischen Selbst= mordziffern der einzelnen Länder in keiner Weise zum Ausdruck kommt. Irland hat den geringsten Prozentsatz verheirateter Männer und Frauen

<sup>1</sup> Rach Brachelli=Juraschek, Die Staaten Europas 108: Verheiratete im Alter von 20 und mehr Jahren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verheiratete im Alter von 21 Jahren und barüber.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei 3 pro Mille der Männer und 1,6 pro Mille der Frauen war der Familien= ftand nicht angegeben.

<sup>4</sup> Verheiratete im Alter von 15 Jahren und darüber.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Berheiratete im Alter von 21 Jahren und darüber. — Bei 2,1 pro Mille der Männer und 2,1 pro Mille der Frauen war der Familienstand nicht angegeben.

und dabei eine der niedrigsten Selbstmordziffern, die überhaupt vorkommen. Schottland und Belgien haben ebenfalls auffallend wenig Verheiratete im Vergleich zu andern Ländern und dabei mäßig hohe Selbstmordziffern. Dazgegen haben Dänemark und das Deutsche Reich eine hohe Quote Versheirateter und doch eine hohe Selbstmordziffer. Außerdem sieht man auf den ersten Blick, daß, abgesehen von Ungarn und Irland, die Unterschiede im Prozentsat der Verheirateten bei den europäischen Staaten bei weitem nicht so bedeutend sind, daß sich daraus die großen Differenzen der Selbstmordfrequenz erklären ließen. In einzelnen Fällen, wie bei Spanien, Italien und Serbien, mag vielleicht der geringere Anteil der Ledigen unter der erwachsenen Bevölkerung etwas dazu beitragen, daß sich die Selbstmordziffer auf einem so niedrigen Niveau hält, aber der Hauptsache nach kann davon die Höhe der Selbstmordziffer nicht abhängen.

## § 3. Weruf und soziale Stellung.

Literatur: A. Wagner, Sesemäßigkeit in den scheindar willkürlichen menschlichen Handlungen 215—232. — H. Morselli, Der Selbstword 223 bis 243. — Th. G. Masaryk, Der Selbstword 38—42. — A. Legoyt, Le suicide 176—192 u. 207—223. — Allgem. Statist. Archiv II. Jahrg., Tübingen 1892, 715—717. — E. Rehfisch, Der Selbstword 90—99. — J. Roth, Die Selbstworde in der k. k. Armee in den Jahren 1873—1890: Statist. Monatsschrift XVIII. Jahrg., Wien 1892, 196—200. — F. Prinzing, Trunksucht und Selbstword 27—32. — G. v. Mahr, Selbstwordstatistik: Handwörterbuch der Staatswissenschaften VI 716—717. — Brachellisguraschek, Die Staaten Europas 371—372. — Preußische Statistik Hft 72 80 84 87 91. — Schweizerische Statistik Lig 137.

Man kann die Frage nach dem Einfluß des Berufes auf die Selbstmordfrequenz in doppeltem Sinne auffassen: entweder so, daß man dabei den vorwaltenden wirtschaftlichen Charakter der Beobachtungsgebiete im Auge hat oder aber den speziellen Beruf der Selbstmörder. Im ersteren Sinne haben wir diese Frage bereits im ersten Paragraphen dieses Kapitels, der von der Bevölkerungsdichtigkeit handelt, gestreift. Die Bevölkerungsdichtigkeit hänget nämlich in erster Linie von dem wirtschaftlichen Charakter eines Landes ab. Sie ist, soweit die europäischen Kulturstaaten in Betracht kommen, am geringsten bei extensiv betriebener Landwirtschaft und Viehzucht und um so größer, je stärfer Handel und Industrie unter der Bevölkerung vertreten sind. Wir haben in dem genannten Paragraphen gezeigt, daß ein deutlich erkennbarer Parallelismus zwischen der Bevölkerungsdichtigkeit und der Höhe der Selbstmordzisser nicht vorhanden ist. Dasselbe läßt sich über die Beziehung des allgemeinen wirtschaftlichen Charakters zur Selbst-

mordfrequenz sagen. Wir brauchen das nicht im einzelnen nachzuweisen, da der Beweis im großen und ganzen mit den Ausführungen über die Bevölkerungsdichtigkeit zusammenfallen würde. Es sei nur daran erinnert, daß das Königreich Sachsen den gleichen wirtschaftlichen Charakter hat wie der preußische Regierungsbezirk Düsseldorf, aber eine ganz verschiedene Selbstmordziffer; umgekehrt stimmt in Bezug auf die Selbstmordfrequenz das Königreich Sachsen mit der gleichnamigen preußischen Provinz und dem Regierungsbezirk Liegnit überein, von denen es sich in Bezug auf den wirtschaftlichen Charakter erheblich unterscheidet.

In diesem Paragraphen beschäftigen wir uns daher ausschließlich mit dem speziellen Beruf der Selbstmörder. Leider bietet uns darüber die amtliche Selbstmordstatistik wenig brauchbares Material. Irgend welche Ungaben über den Beruf finden fich, wie das in der Ginleitung zu unfern Untersuchungen über den Selbstmord dargelegt murde, in den meiften amtlichen Beröffentlichungen. Aber die Rlaffifitation der Berufsarten ift eine gang verschiedene. Diefer Übelftand ließe fich jedoch durch Zusammenfaffung zu einigen Hauptgruppen bis zu einem gewiffen Grade beseitigen, wenn nicht ein anderer Umstand hinzukame, der eine internationale Bergleichung der Berufsarten der Selbstmörder gang unmöglich macht. Die Unterscheidung der Selbstmörder nach dem Beruf hat nämlich nur dann Wert, wenn fie in Beziehung gefett wird zur Gefamtzahl der einer jeden Berufsart angehörenden Bersonen. Sonst kommt man zu ganz berkehrten Schlüssen über die Selbstmordfrequeng der einzelnen Rlaffen. Wenn mehr als die Sälfte ber Bevölkerung eines Landes in der Landwirtschaft tätig ift, wird diefe Gruppe der absoluten Zahl nach selbstverftandlich am ftartsten unter den Selbstmördern bertreten sein und die fog. "liberalen" Berufe, denen stets nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung angehört, werden auch unter den Selbstmördern der Zahl nach hinter andern Gruppen zurückstehen. Wollen wir aber wissen, wie groß die Intensität der Selbstmordneigung in den einzelnen Berufsichichten ift, fo muffen wir das Berhaltnis berechnen, das zwischen der Anzahl der Selbstmörder einer jeder Berufsklaffe und der Gesamtzahl ihrer Berufsgenoffen befteht. Die Boraussetzung für eine Berechnung der besondern Selbstmordziffer der einzelnen Berufaklaffen ift also eine Berufszählung der Gesamtbevölkerung, bei der die gleiche Rlasseneinteilung zu Grunde gelegt ist wie bei der Selbstmordstatistik. Das trifft aber trot aller Verbefferungen der Berufastatistik unseres Wiffens noch in keinem einzigen Lande zu. Roch viel weniger besteht bis jest eine Übereinstimmung zwischen den Rlaffifikationen verschiedener Länder. Jedes

Land hat seine eigenen Berufsgruppen für die Selbstmordstatistik und für die Berufsstatistik, die sich von denen aller andern Länder unterscheiden.

In älteren Schriften über ben Selbstmord hat man fich entweder damit begnügt, nur die absoluten Zahlen der Selbstmörder mit Untericheidung nach dem Beruf anzugeben, oder versucht, eine Beziehung zu den (sehr unvollkommenen) Erhebungen über den Beruf herzustellen, die früher in einigen Staaten bei Gelegenheit der allgemeinen Boltszählung vorgenommen Dabei wurde aber übersehen, daß die Gruppen, auch wenn die Bezeichnungen ungefähr übereinzustimmen schienen, doch keineswegs identisch waren, sondern bisweilen einen ganz verschiedenen Umfang hatten. sonders gilt das bezüglich der Rlaffe der Dienstboten. Diese in der Gelbst= mordstatistik übliche Bezeichnung bedt sich durchaus nicht mit der Gruppe "Perfonliche Dienstleiftungen und wechselnde Lohnarbeit", die fich in der Berufsstatistik findet. Wagner hat das anscheinend nicht beachtet und neuer= dings auch Rehfisch nicht. So kommen sie zu einer ganz exorbitanten Selbstmordziffer für die Dienstboten, deren Grund fie in übermäßiger Unftrengung der Dienstboten, ichlechter Behandlung uiw. zu finden glauben. Demgegenüber hat Prinzing in seiner obengenannten Schrift mit Recht darauf hingewiesen, daß man bei Berechnung der Selbstmordziffer der Dienstboten nicht bloß die in der betreffenden Rlaffe der Berufsstatistif angegebene Bahl, sondern auch alle bei den andern Berufsklassen verzeichneten häuslichen Dienstboten in Anschlag bringen und von den übrigen Rlaffen abziehen muffe.

Bei Beziehung der durchschnittlichen Selbstmordzahl der Berufsklassen in Preußen und Bahern auf die bei der deutschen Berufszählung von 1882 festgestellte Gesamtzahl der Berufsgenossen ergibt sich i die folgende Tabelle (s. S. 106).

Die Selbstmordziffern sind in beiden hier aufgeführten Beobachtungs=
gebieten und in sämtlichen Berufsklassen erheblich höher als die allgemeinen
Selbstmordziffern von Preußen und Bahern. Es rührt das daher, daß
hier die Zahl der Selbstmorde nur auf die Berufskätigen bezogen ist, nicht
auch auf deren Angehörige, wie bei der Gesantbevölkerung. Die baherischen
Selbstmordziffern sind bei allen Berufsarten niedriger als die preußischen,
da ja bekanntlich auch die allgemeine baherische Selbstmordziffer viel niedriger
ist als die preußische. In dem Verhältnis der Berufsarten zu einander in
Bezug auf die Selbstmordhäusigkeit besteht aber bei beiden Staaten eine
gewisse Analogie.

<sup>1</sup> Rach Prinzing, Trunksucht und Selbstmord 31.

Tabelle XXIX. Selbstmordfrequenz ber Berufsklassen in Preußen und Bahern.

|                           |          | Selbstmorde       |         |                                  |                         |
|---------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|
| Berufsarten               |          | ge in Tau=<br>den | Selbfi  | in Bahern<br>auf<br>100 000 Be=  |                         |
|                           | männlich | weiblich          | im Jahr | auf<br>100 000 Be=<br>rufstätige | rufstätige<br>1884—1891 |
| Bodennutung u. Tierzucht  | 3462     | 1230              | 1480    | 31,5                             | 15,3                    |
| Industrie und Gewerbe .   | 2995     | 566               | 1626    | 45,6                             | 36,9                    |
| Handel und Berkehr        | 766      | 146               | 688     | 75,4                             | 46,5                    |
| Wechselnde Lohnarbeit u.  |          |                   |         |                                  |                         |
| Hausdienst                | 161      | 118               | 928     |                                  | 19,9                    |
| Gefundheitspflege         | 15       | 26                | 18      | 43,9                             | 33,5                    |
| Erziehung u. Unterricht . | )        | )                 | 31      | 30,1                             | 33,5                    |
| Rirche, Gottesdienft und  | 96       | } 29              |         |                                  |                         |
| Totenbestattung           |          |                   | 6       | 27,2                             | 18,6                    |
| Öffentliche Verwaltung .  | 117      | 2                 | 99      | 83,2                             | 45,4                    |
| Rünfte, Literatur, Presse | 40       | 3                 | 12      | 27,9                             | . 41,6                  |
| Stehendes Heer            | 259      | _                 | 161     | 62,5                             | 59,3                    |
| Alle übrigen Berufe       | 414      | 351               | 50      |                                  |                         |
| Beruf unbekannt oder un-  |          |                   |         |                                  |                         |
| bestimmt                  | 8        | 22                | 799     |                                  |                         |
| Zusammen                  | 8333     | 2493              | 5898    | _                                | _                       |

Die in Kirche und Gottesdienst beschäftigten Versonen haben in Preußen die geringste Selbstmordziffer. In Bapern ist diejenige der in Land-, Forstwirtschaft und ähnlichen Berufen tätigen Bersonen noch geringer, während Rirche und Gottesdienst an zweiter Stelle stehen. In Breugen bat die landwirtschaftliche Bevölkerung auch eine verhältnismäßig niedrige Selbst= mordziffer, die aber doch höher ist als diejenige der in Runft, Literatur und Presse sowie in Erziehung und Unterricht Beschäftigten. In Bapern stehen die Gruppen "Erziehung und Unterricht" und "Kunft, Literatur und Preffe" verhältnismäßig ungunftig; fehr gunftig aber fteht die Gruppe "Wechselnde Lohnarbeit und Hausdienst", für die Prinzing bei Preußen wegen der Nichtübereinstimmung mit der Gruppe "Dienstboten" in der Selbstmordstatistik keine Ziffer berechnet hat. Gine hohe Selbstmordfrequenz haben unter den Erwerbsarten in Preugen wie in Bapern die Gruppen "Industrie und Gewerbe" und noch mehr "Handel und Berkehr"; auch die Bruppe "Gesundheitspflege" fteht sehr ungunftig. Das Maximum der Selbstmordhäufigkeit fällt in Bagern auf das Militär, das in Preußen zwar eine noch höhere Selbstmordziffer hat, aber doch von den in Sandel und Berkehr und in der Verwaltung Beschäftigten noch weit übertroffen wird. Maximum und Minimum verhalten sich in Preußen ungefähr wie 3:1, in Bapern wie 4:1.

Von andern Ländern sei nur Frankreich genannt, für welches Legoht ifolgende Zahlen gibt, die sich durch Beziehung der durchschnittlichen Selbstmordzahl der Jahre 1873—1878 auf die entsprechenden Berufsklassen der Zählung von 1876 ergeben:

| Berufsklaffen                | Selbstmorde auf 1 Million<br>männl. Seschlecht weibl. Seschlecht |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Landwirtschaft               | 233,45 59,42                                                     |
| Industriearbeiter            | 858,68 135,73                                                    |
| Handel und Berkehr           | 200,00 20,95                                                     |
| Dienstboten                  | 184,00 90,76                                                     |
| Liberale Berufe              | 760,34 195,36                                                    |
| Personen unbekannten Berufes | 4400,35 2758,40                                                  |

Aus dieser Übersicht ergibt sich wenigstens das eine sichere Faktum, das auch durch alle andern Untersuchungen über den Beruf der Selbstmörder bestätigt wird, daß bei der Industrie und den liberalen Berufen die Selbstmordfrequenz um vieles höher ist als bei der Landwirtschaft. Auch die höhere Selbstmordfrequenz der Handeltreibenden dürfte als allgemein gültige Tatsache angesehen werden, wenn sie auch aus den angesührten Ziffern für Frankreich nicht hervorgeht. Insolge der Berbindung mit der keineswegs homogenen Gruppe des Verkehrsgewerbes kommt das bei einigen Staaten nicht recht zum Ausdruck.

Man könnte nun denken, daß bei so beträchtlichen Unterschieden in der Selbstmordfrequenz der einzelnen Berufsklassen der Anteil derselben an der Gesamtbevölkerung für die Höhe der Selbstmordzisser eines Landes entscheidend wäre, daß speziell Industries und Handelsskaaten durchgängig eine höhere Selbstmordzisser haben müßten als Agrarstaaten. Wir haben schon am Eingang dieses Paragraphen hervorgehoben, daß das nicht der Fall ist. Dänemark, ein vorwiegend agrarischer Staat, ebenso unter den deutschen Bundesskaaten Mecklenburg und Oldenburg haben hohe Selbstmordzissern, England, Holland und Belgien, also ausgesprochene Industries dzw. Handelsskaaten, haben eine niedrige oder mäßige Selbstmordzisser. Innerhalb eines jeden Volkes haben die einzelnen Berufsgruppen eine verschiedene Selbstmordzisseit, aber auf die Höhe der allgemeinen Selbstmordzisser eines Landes im Vergleich mit andern Ländern hat das keinen merklichen Einfluß.

Wichtiger als die Unterscheidung der Selbstmörder nach dem Beruf scheint uns diejenige nach der sozialen Stellung zu sein. Letztere kommt allerdings teilweise schon in der Berufsstatistik zum Ausdruck. Bei den Gruppen "Kirche und Gottesdienst", "Erziehung und Unterricht", "Kunst,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le suicide 179.

Literatur und Presse", "Öffentliche Berwaltung" haben wir es hauptsäch= lich mit sozial höher stehenden, bei "Lohnarbeit und Hausdienst" mit einer sozial tieser stehenden Klasse zu tun. Aber bei den übrigen Berufsarten, die das Gros der Bevölkerung ausmachen, können wir aus der Berufsart auf die soziale Stellung nicht schließen. Wir wissen nicht, ob der Selbst= mord von Grund=, Fabrikbesitzern, Geschäftsinhabern oder aber von An= gestellten oder Arbeitern ausgesührt ist, und das ist doch für die Erkenntnis der Ursachen der Selbstmordhäusigkeit von nicht zu unterschäßender Bebeutung. Noch interessanter freilich wäre es, wenn wir auch die Selbstmordfrequenz der Großgrundbesitzer, Großindustriellen, Großkausleute von derzenigen der Inhaber von Mittel= und Kleinbetrieben, der höheren Beamten von derzenigen der Subalternbeamten usw. unterscheiden könnten. Aber zu so eingehenden Untersuchungen hat sich bisher noch keine statistische Zentral= behörde verstanden.

Über die soziale Stellung der Selbstmörder in Preußen finden sich bei Prinzing 1 folgende Angaben:

Tabelle XXX. Soziale Stellung der Selbstmörder und Selbst= mordfrequenz in Preußen 1883—1890.

|                                           | Zahl ber                           | Selbstmörder                     |                                                 |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Soziale Stellung                          | Berufs=<br>tätigen in<br>Tausenden | durchschnitt=<br>lich im<br>Jahr | auf<br>100000 Be=<br>rufstätige<br>jeder Gruppe |  |
| 1. Selbständige in Befit, Beruf u. Erwerb | 2932                               | 1163                             | 40                                              |  |
| 2. Öffentliche Beamte                     | 244                                | 150                              | 61                                              |  |
| 3. Privatbeamte                           | 190                                | 120                              | 63                                              |  |
| 4. Gehilfen, Gefellen, Lehrlinge, Fabrit- |                                    |                                  |                                                 |  |
| arbeiter                                  | 6217                               | 1234                             | 40                                              |  |
| 5. Tagearbeiter, Taglöhner, Lohndiener    |                                    | 1255                             | )                                               |  |
| 6. Dienstboten, Anechte, Mägde, Gefinde   | 1165                               | 460                              | 40                                              |  |
| 7. Personen des stehenden Heeres          | 259                                | 152                              | 59                                              |  |
| 8. Rentner, Penfionare, Altenteiler, Aus- |                                    |                                  |                                                 |  |
| gedingte                                  | 387                                | 324                              | 84                                              |  |
| 9. Almosenempfänger                       | 108                                | 72                               | 67                                              |  |
| 10. Insaffen von öffentlichen Unftalten   | 183                                | 215                              | 117                                             |  |
| 11. Alle übrigen Perfonen                 | 27                                 | 329                              | _                                               |  |
| Summe .                                   | 11712                              | 5474                             | 47                                              |  |

Die höchsten Ziffern treffen auf die Insassen der Anstalten und auf Rentner und Pensionäre. Dann folgen Almosenempfänger, Beamte und Militärpersonen. Die geringste Selbstmordfrequenz haben die Selbständigen

<sup>1</sup> Trunksucht und Selbstmord 28.

in Besitz, Beruf und Erwerb, die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, die Taglöhner und Lohndiener und die Dienstboten.

Das Maximum der Selbstmordhäufigkeit findet sich bei den Insassen der Anstalten. Es kommen hier einmal die Kranken- und Irrenanstalten in Betracht, in denen sich verhältnismäßig viele in einem Anfall von Geiftes= ftörung das Leben nehmen, und dann die Gefangenenanstalten, in denen nach dem Ergebnis der Untersuchungen Morfellis 1 die Selbstmordfrequenz eine ganz außerordentlich hohe ift2. Bei den Pensionären, Altenteilern und Ulmosenempfängern hängt die ftarke Selbstmordfrequenz zum großen Teil mit dem hohen Durchschnittsalter dieser Gruppen zusammen, da ja, wie wir im borhergebenden gefeben haben, mit zunehmendem Alter die Gelbst= mordhäufigkeit steigt. Im übrigen läßt sich die Erfahrung machen, daß die gefellichaftlich bober stehenden, beffer fituierten Klaffen eine höhere Selbstmordfrequenz haben als die dienenden und arbeitenden Rlaffen. Nur bei der Gruppe der Selbständigen in Besitz, Beruf und Erwerb tritt das nicht hervor. Das ift aber auch nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, daß diefe Gruppe die große Maffe der Bauern, Sandwerker und kleinen Bändler mit umfaßt.

Auch bezüglich der Angehörigen der in der letzten Tabelle aufgeführten Berufstätigen bestätigt sich die gleiche Erfahrung, daß je höher eine Gruppe in der sozialen Hierarchie steht, desto größer auch ihre Selbstmordfrequenz ist. Nach Prinzing kamen nämlich in den Jahren 1883—1890

|     | auf 100 000 Angehörige<br>im Alter über 14 Jahren |
|-----|---------------------------------------------------|
| bei | ben Dienstboten 2,8                               |
| bei | Gehilfen, Arbeitern, Taglöhnern usw 5,4           |
| bei | Selbständigen in Besitz, Beruf und Erwerb 6,7     |
| bei | Privatbeamten 8,2                                 |
| bei | Rentnern, Penfionären usw                         |
| bei | öffentlichen Beamten                              |

Die Ergebnisse dieser Untersuchung widersprechen also durchaus dem vielkach verbreiteten Vorurteil, daß gewöhnlich materielle Not<sup>3</sup> oder uns günstige Vermögensumstände der Anlaß zum Selbstmord seien. Gewiß ist das sehr häusig tatsächlich der Fall. Der Begriff der materiellen Notslage ist ein relativer. Sin den höheren Gesellschaftskreisen angehörender

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Selbstmord 240-243.

<sup>2</sup> Am höchsten bei Jolierhaft, geringer bei gemischtem Shstem, verhältnis= mäßig am geringsten bei gemeinsamer Haft.

<sup>3</sup> Sogar Rehfisch, der sich doch eingehend mit dem Selbstmordproblem beschäftigt hat, teilt diese Ansicht (vgl. Der Selbstmord 161).

Beamter kann sich in sehr mißlicher finanzieller Lage befinden, obwohl sein Vermögen und Einkommen viel größer ist als das eines Arbeiters, der mit seinen Vermögensverhältnissen ganz zufrieden ist. Aber der Schluß, daß in den wirtschaftlich schwächeren, ärmeren Klassen der Selbstmord häufiger vorkomme, ist jedenfalls unrichtig.

Die Untersuchung über die Selbstmordfrequenz der Berufsklassen hat uns auch gezeigt, daß der Selbstmord beim Militär außerordentlich häusig sei. Es ist das ein Umstand, der besondere Beachtung verdient und tatsächlich in allen Schriften über den Selbstmord auch gefunden hat. Nach einer dem Kongreß für Hygiene und Demographie zu London (1891) vorgelegten internationalen Studie über die Selbstmorde beim Militär von R. Longuet kamen

|    |     |                  |       |        | 6       | perplitte | DILLE | սոլ յշ        |
|----|-----|------------------|-------|--------|---------|-----------|-------|---------------|
|    |     |                  |       |        | 100 000 | Mann      | der   | Prafenzstärke |
| in | der | öfterreichischen | Armee | 1875—  | 1887    | . 1       | 22    |               |
| 11 | "   | deutschen        | 11    | 1878—  | 1888    |           | 67    |               |
| 11 | 11  | italienischen    | 11    | 1874-  | 1879    |           | 40    |               |
| 11 | "   | französischen    | n     | 1872—  | 1889    |           | 29    |               |
| 11 | t#  | belgischen       | "     | 1875 — | 1888    |           | 24    |               |
| "  | 11  | englischen       | "     | 1881—  | 1888    |           | 23    |               |
| 11 | 11  | ruffischen       | #     | 1873—  | 1889    |           | 20    |               |
| 11 | "   | spanischen       | "     | 1886 . |         |           | 14    |               |
|    |     |                  |       |        |         |           |       |               |

Das Berliner Militärwochenblatt (1894, Beiheft 3) gibt eine von Mitte der siebziger bis Mitte der neunziger Jahre reichende internationale Bergleichung der Selbstmordhäufigkeit beim Militär, berechnet auf je 100000 (bezw. 10000) Mann der Iststärke, der wir folgende Zahlen entnehmen:

| Öfterreichische | Armee | 125,3 | Französische | Armee | 33,3 |
|-----------------|-------|-------|--------------|-------|------|
| Deutsche        | "     | 63,3  | Belgische    | "     | 24,4 |
| Italienische    | "     | 40,7  | Englische    | "     | 20,9 |

Diese beiden voneinander ganz unabhängigen Übersichten stimmen im wesentlichen überein, so daß an der Zuversässigkeit wohl nicht zu zweiseln ist. Die Unterschiede der Selbstmordhäusigkeit sind sehr bedeutend. Wenn man von der Angabe für Spanien, die wegen der Kürze der Beobachtungszeit nicht vertrauenerweckend ist, absieht, verhalten sich Maximum und Minimum zu einander wie 6:1.

Sehr auffallend ist die enorme Selbstmordfrequenz der österreichischen Armee. Dieselbe hat allerdings in den letzten Jahren erheblich ab-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zitiert bei Manr, Artikel "Selbstmord" in Conrads Handwörterbuch ber Staatswissenschaften VI 2 717.

genommen (fie betrug 1897: 113, 1898: 116, 1899: 99, 1900: 105), geht aber immer noch weit über diejenige aller andern hinaus. Rach der zu Eingang dieses Paragraphen genannten eingehenden Studie von 3. Roth in der "Statistischen Monatsschrift" wurde das Maximum (135 auf je 100 000 Mann) erreicht im Jahrfünft 1886-1890. Zwischen den einzelnen Militär=Territorial=Begirken bestehen aber fehr beträchtliche Differenzen. Im Durchschnitt der Jahre 1873-1890 kamen auf 100 000 Mann in der Gesamtmonarchie 120 Selbstmorde, dagegen im Bezirk Innsbruck nur 62, alfo ungefähr so viel wie in der deutschen Armee, in den ebenfalls deutschen Begirken Wien und Grag 96 bezw. 104, in Zara (Dalmatien) und im Okkupationsgebiet 80 bezw. 87, in den Ländern der ungarischen Krone 125. Die höchsten Ziffern fielen auf die nord= slavischen Bezirke: Krakau 130, Brünn 140, Przempst 141, Lemberg 145, Prag 158, Josefstadt (Böhmen) 189. Gine direkte Untersuchung der Nationalität der Selbstmörder ergab, daß die Frequenz am stärksten bei den Ruthenen war, dann folgten Tichechen, Magharen, Polen, Rumänen und zulett Deutsche und Rroaten.

Auch die sonstigen persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder suchte Roth festzustellen. Bezüglich der Konfession ergab sich eine unverhältnissmäßig starke Selbstmordsrequenz bei den protestantischen und besonders bei den jüdischen Soldaten, eine außerordentlich geringe Frequenz bei den griechisch-orientalischen, während die Frequenz der katholischen Soldaten ungefähr ihrem Anteil an der Gesamtstärke entsprach.

Was den Grad angeht, so kamen auf Offiziere und Militärbeamte 7,1, auf Unteroffiziere 26,5, auf die sonstige Mannschaft 66,4 Prozent der Selbstmorde, während von dem gesamten Präsenzstand  $6\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  auf die Offiziere und Beamten,  $13\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  auf die Unteroffiziere und  $81\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  auf die sonstige Mannschaft kamen. Die Unteroffiziere hatten also eine doppelt so hohe Selbstmordsrequenz, als man nach ihrem Anteil an der Präsenzstärke erwarten sollte.

Auch innerhalb der deutschen Armee bestehen bezüglich der Selbstmordhäufigkeit beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Armeekorps, wenn dieselben auch nicht so groß sind wie bei der österreichischen Armee. So kamen beispielsweise im Durchschnitt der Jahre 1876—1890 auf je 100000 Mann 55,3 Selbstmorde im I. baherischen Armeekorps (Minimum) gegenüber 91,3 im IV. preußischen Armeekorps.

Worin die zwischen den Armeen der europäischen Staaten und innerhalb der Armeen zwischen einzelnen Armeekorps bestehenden beträchtlichen Unterschiede der Selbstmordhäufigkeit ihren Grund haben, läßt fich aus dem vorliegenden Material nicht mit genügender Sicherheit entscheiden. Mit der Sohe der allgemeinen Selbstmordziffer der betreffenden Länder icheinen fie nicht zusammenzuhängen. Ofterreichs allgemeine Selbstmordgiffer ift viel niedriger als diejenige Deutschlands und Frankreichs. Gbenfo hat die italienische Armee eine höhere Selbstmordziffer als die französische, während die Gesamtbevölkerung Frankreichs eine ungleich höhere Selbstmordfrequenz hat als diejenige Staliens. Wenn man nur die Ergebniffe der Rothschen Untersuchung ins Auge faßt, könnte man versucht fein, einen maggebenden Einfluß der Nationalität anzunehmen. Aber dann müßte man jedenfalls die größere oder geringere Bewöhnung an das Waffenhandwerk mit in Rücksicht ziehen, da sich sonst der große Unterschied zwischen Nord- und Südslaven 1 nicht erklären ließe. Für die Einwirkung des letteren Umstandes, der Vertrautheit mit dem Waffenhandwerk, scheint auch die geringere Selbstmordfrequenz des I. baprischen Armeeforps zu Aber die Deutschen sind im allgemeinen gewiß nicht weniger mit den Waffen vertraut als Franzosen, Belgier und Engländer und haben doch eine viel höhere Selbstmordziffer beim Militar.

Man hat auch wohl im Hinblick auf die niedrige Selbstnordziffer der belgischen und englischen und die hohen Ziffern der deutschen und österzeichischen Armee die allgemeine persönliche Wehrpflicht für die hohe Selbstmordfrequenz verantwortlich machen wollen. Dagegen spricht aber der Umstand, daß in Frankreich vor Einführung der allgemeinen Dienstpslicht die Selbstmordfrequenz der Armee höher war als jetzt (1862—1869: 47 auf je 100000 Mann).

Gegenüber der Zivisbevölkerung hat das Misitär überall eine bedeutend höhere Selbstmordfrequenz. Man darf freisich nicht die Selbstmordziffer des Heeres mit derjenigen der Gesamtbevölkerung vergleichen, da letztere ja auch die Frauen und Kinder mit einschließt, die allgemein eine viel geringere Selbstmordfrequenz haben. Vollständig korrekt ist nur eine Vergleichung mit der Selbstmordfrequenz der männlichen Bevölkerung im Alter von 20—25 Jahren. Aber auch dann bleibt noch ein erheblicher überschuß auf seiten des Misitärs. Es kamen nämlich in Preußen in den Jahren 1883—1890 auf je 100 000 männliche Personen im Alter von 20—25 Jahren 36,0 Selbstmorde, dagegen in der deutschen Armee, wie wir oben gesehen haben, in den Jahren 1878—1888 auf 100 000

<sup>1</sup> Unter letteren befindet sich ein Teil der Bewohner der ehemaligen Militär= grenze und die Dalmatiner.

Mann 67 Selbstmorde. Bei Beschränkung auf die preußische Armee würde letztere Zahl sich wahrscheinlich noch etwas erhöhen, so daß also die Selbstmordfrequenz des Militärs beinahe doppelt so groß ist wie diejenige der gleichalterigen männlichen Zivilbevölkerung.

Daß die gesteigerte Selbstmordfrequenz der Militärbevölkerung eben in dem Militärverhältnis ihren Grund hat, ergibt sich aus der Statistik der Motive. In Österreich war in den Jahren 1873—1890 bei 35 % aller Militärselbstmorde Furcht vor Strafe, bei 17 % Unlust zum Dienen, bei 5 % gekränkter Ehrgeiz, also im ganzen bei 57 % aller Fälle ein Motiv angegeben, das offenbar mit dem Dienstverhältnis zusammenhängt. In Preußen wurde bei 880 Fällen von Militärselbstmorden aus den Jahren 1881—1885, bei denen das Motiv ermittelt werden konnte, in 409 Fällen der Selbstmord auf Furcht vor Strase oder Untersuchung, in 118 Fällen auf Ärger im Beruf oder Abneigung gegen den Beruf, in 84 Fällen auf verletzte Ehre, also in 611 Fällen (69 %) auf eine mit dem Dienst zusammenhängende Ursache zurückgeführt. — In Österreich soll bei den Militärselbstmorden auch das Heimweh bei einigen Völkerstämmen eine bedeutende Rolle spielen.

## § 4. Volksbildung.

Literatur: A. Wagner, Die Gesetmäßigkeit in den scheindar willkürlichen menschlichen Handlungen 190—195. — H. Morselli, Der Selbstmord 145—149. — Th. G. Masaryk, Der Selbstmord 64—70. — F. Prinzing, Trunksucht und Selbstmord 36—38. — Brachelli=Juraschek, Die Staaten Europas 348—350.

Es ist außerordentlich schwer, den Grad der Bildung einer Bevölkerungsgruppe statistisch zu messen. Zum mindesten müßten wir zuverlässige und
vollständige Nachrichten über das gesamte Unterrichtswesen, das höhere
und mittlere sowohl wie das niedere, haben, und zwar gleichartige und
gleichwertige für alle Bölker und Bolksteile, die zur Bergleichung herangezogen werden sollen. Wir müßten die Zahl der einer jeden der genannten drei Kategorien angehörenden Schulen, die Zahl der Lehrer und
Schüler, die Unterrichtsdauer und die Unterrichtsgegenstände kennen, wenn
wir ein einigermaßen begründetes Urteil über die Berbreitung der Bildung
in einem Gebiete fällen wollten. Aber auch dann wären wir nur über
die Quantität des unter der Bevölkerung verbreiteten Wissens unterrichtet,
nicht aber über die Qualität. Wir wüßten, wie viele Personen eine Bolksschule, Mittelschule oder Hochschule besucht und wie viel Zeit sie auf das

Studium verwendet haben, aber wie viel sie sich von dem Unterrichtsstoff wirklich angeeignet, mit welchem Nugen und welchem Erfolge sie studiert haben, das würde auch dann uns verborgen bleiben. Die tatsächliche intellektuelle Bildung eines Bolkes läßt sich mithin bei dem jetzigen Stande der amtlichen statistischen Erhebungen überhaupt nicht feststellen.

Es ist daher ganz versehlt, wenn man, wie das in Tageszeitungen und populär-statistischen Abhandlungen bisweisen geschieht, eine Bildungs-stala der verschiedenen Bölker aufstellt einzig auf Erund der Anzahl der schulpslichtigen und die Schule besuchenden Kinder oder auf Erund des Prozentsates der Analphabeten. Das erstere Kriterium ist deswegen ganz ungeeignet, weil das Maß der Schulpslicht in verschiedenen Ländern ein intensiv und extensiv ganz verschiedenes ist, und weil neben dem öffentlichen Unterricht in manchen Ländern in weitem Umfang Privatunterricht erteilt wird, der sich immer zum großen Teil der Kenntnis der amtlichen Statistik entzieht.

Der Prozentsatz der Aualphabeten kann, wie wir das schon hervorgehoben haben, auch keineswegs als Maßstab der Volksbildung angesehen werden. Niemand wird behaupten, daß die Minnesänger und Troubadours des Mittelalters und so manche bedeutende Männer der vergangenen Jahrhunderte, von denen nicht wenige des Lesens und Schreibens unkundig gewesen sein sollen, deshalb weniger gebildet waren als das Gros unserer heutigen Arbeiterbevölkerung, bei der, wenigstens soweit Deutschland in Frage kommt, Unkenntnis des Lesens und Schreibens eine seltene Ausnahme ist.

Aus dem Prozentsatz der Analphabeten sehen wir nur, wie weit ein gewisses Mindestmaß von Kenntnissen unter einer Bevölkerung verbreitet ist. Das hat immerhin einiges Interesse und ist auch für die Selbstmordstatissit nicht ohne Bedeutung. Wir haben im vierten Paragraphen des zweiten Kapitels, der von der Beziehung der Nationalität und der Volkssprache auf die Höhe der Selbstmordsrequenz handelt, darauf hingewiesen, daß die Berichterstattung über die vorgekommenen Selbstmorde und die ausführliche Schilderung gewisser Aussehen erregender Einzelfälle in Tageszeitungen und Romanen einen unverkennbaren Einfluß auf die Verbreitung der Selbstmordneigung und die Art der Ausführung des Selbstmords ausübt. Es wäre daher durchaus nicht zu verwundern, wenn zwischen der Verbreitung der Fähigkeit des Lesens und der Häusigkeit der Selbstmorde ein Parallelismus bestände.

Aber schwer ist es, den Prozentsatz der des Lesens und Schreibens Kundigen oder Unkundigen in zuverlässiger Weise sesschlung von einer bestemthode ist jedenfalls die, bei der allgemeinen Bolkszählung von einer bestimmten Altersgrenze an für jedes gezählte Individuum eine Angabe über das Borhandensein oder Nichtvorhandensein dieser notwendigsten Elementarstenntnisse zu verlangen. Nicht praktisch scheint es uns aber, wenn man, wie in Österreich, als Altersgrenze das 6. Lebensjahr sestsetzt, da doch immer bei einer beträchtlichen Anzahl von Kindern der Beginn des Schulsbesuchs aus mancherlei Eründen hinausgeschoben zu werden pflegt. Das vollendete 10. Lebensjahr wäre unseres Erachtens als Altersgrenze entsscheden vorzuziehen.

Eine andere Methode der Ermittelung des Prozentsates der Analphabeten besteht darin, daß man bei Gelegenheit der Trauung sessstellt, wie viele der Brautleute lesen und schreiben können. Endlich hat man auch wohl die Verbreitung dieser Kenntnisse unter den Rekruten als Maßestab für die Verbreitung unter der Gesamtbevölkerung gelten lassen. Diese beiden Methoden haben den Mangel, daß nur bei einem Bruchteil der Bevölkerung die statistische Erhebung ausgesührt wird. Das Ergebnis kann daher auf Genauigkeit und Zuverlässisskeit keinen Anspruch machen, da es doch keineswegs ausgeschlossen ist, daß unter der übrigen Bevölkerung der Anteil der Analphabeten ein erheblich verschiedener ist. Die unvollstommenste Methode ist aber jedenfalls die letzte, die Beschränkung auf die Rekruten, da sich die Erhebung nur auf das männliche Geschlecht, oder richtiger gesagt, nur auf einen allerdings erheblichen Teil desselben erstreckt.

Natürlich kann man internationale Bergleiche des Prozentsates der Analphabeten nur bei solchen Staaten anstellen, bei denen die Erhebungsmethode die gleiche ist. Da die Feststellung bei der Volkszählung oder der Trauung nur in wenigen Staaten üblich ist, sind wir, praktisch genommen, für die internationale Vergleichung gerade auf die unvollkommenste Methode, die Erhebung unter den Rekruten, angewiesen. Wir vergleichen daher den bei Juraschek (a. a. D.) angegebenen Prozentsat der Analphabeten unter den Rekruten mit der Selbstmordzisser des letzten Jahrzehnts (f. Tab. XXXI S. 116).

Es scheint nach dieser Tabelle wirklich, als ob Analphabetismus und Selbstmordfrequenz zueinander im allgemeinen im umgekehrten Berhältnis stehen. Rumänien, Rußland, Italien haben einen außerordentlich hohen Prozentsat von Analphabeten und eine außerordentlich niedrige Selbstmordzisser. Umgekehrt haben Deutschland, Dänemark und die Schweiz

Tabelle XXXI. Prozentsat der Analphabeten und Selbstmordziffer in den europäischen Staaten.

| Staaten                     | Unalphabeten<br>auf je 100<br>Rekruten | Selbstmörder<br>auf 1 Mill. der<br>Bevölferung<br>1891—1900 | Reihenfolge<br>nach Prozent=<br>fat der Un=<br>alphabeten | Reihenfolge<br>nach Höhe<br>der Selbst=<br>mordziffer |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Belgien 1898                | 10,9                                   | 124                                                         | 6                                                         | 8                                                     |
| Dänemark 1897               | 0,2                                    | 234                                                         | 9                                                         | 2                                                     |
| Deutsches Reich 1902        | 0,04                                   | 206                                                         | 12                                                        | 4                                                     |
| Frankreich 1901             | 4,3                                    | 239                                                         | 7                                                         | 1                                                     |
| Großbritannien und Irland . | 1                                      |                                                             |                                                           |                                                       |
| Italien 1900                | 32,9                                   | 60                                                          | 3                                                         | 9                                                     |
| Niederlande 1901            | 2,3                                    | 56                                                          | 8                                                         | 10                                                    |
| Österreich 1894             | 23,8                                   | 158                                                         | 5                                                         | 5                                                     |
| Rumänien 1892               | 89,0                                   | 55                                                          | 1                                                         | 11                                                    |
| Rußland 1894                | 61,7                                   | 32                                                          | 2                                                         | 12                                                    |
| Schweden 1900               | 0,08                                   | 147                                                         | 11                                                        | 6                                                     |
| Schweiz 1900                | 0,18                                   | 225                                                         | 10                                                        | . 3                                                   |
| Ungarn 1894                 | 28,1                                   | 145                                                         | 4                                                         | 7                                                     |

einen sehr geringen Prozentsatz von Analphabeten und eine sehr hohe Selbstmordfrequenz. Eine Ausnahme machen Schweden und Frankreich. Schweden
hat nächst Deutschland die wenigsten Analphabeten, aber eine nur mäßig
hohe Selbstmordziffer. Frankreich hat jetzt unter den (selbständigen) europäischen Staaten die höchste Selbstmordzisser, aber einen verhältnismäßig
noch beträchtlichen Prozentsatz von Analphabeten. Die übrigen Staaten
nehmen in beiden Beziehungen eine mittlere Stellung ein. Von den in
der Tabelle nicht vertretenen romanischen und slavischen Staaten, Spanien,
Portugal und Serbien, in denen der Prozentsatz der Analphabeten unter
den Rekruten nicht festgestellt wird, wissen wir aus anderer Quelle, daß
dort die Zahl der Analphabeten außerordentlich hoch, während die Selbstmordsrequenz eine sehr niedrige ist.

Ein gewisser Parallelismus zwischen der Verbreitung der Kenntnis des Lesens und Schreibens und der Höhe der Selbstmordzisser ist also unleugbar vorhanden und auch aus inneren Gründen unschwer zu begreisen. Die Bildung an sich trägt gewiß nicht dazu bei, die Selbstmordeneigung zu verbreiten, wohl aber sindet der Selbstmord gerade unter den

<sup>&#</sup>x27; Angaben über ben Prozentsatz ber Analphabeten unter ben Rekruten find für bas britische Reich nicht vorhanden. Unter ben Brautleuten waren 1899 3,7 % Analphabeten.

<sup>2</sup> Aus Norwegen liegen keine statistischen Angaben über Verbreitung des Analphabetismus vor. Man wird aber nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß er dort sehr selten vorkommt. Norwegen würde also mit Schweden und Frankreich zu den Ausnahmen von der oben aufgestellten Regel zu rechnen zu sein.

Salbgebildeten einen günftigen Boden. Gehr treffend fest bas Mafarnt auseinander 1: "Die höhere intellektuelle Bildung", sagt er, "führt nicht als folde leichter jum Gelbstmord; fie verfeinert aber ben Menschen, gestaltet sein Leben reicher und mannigfaltiger, bringt ihn in neue und schwierige Verhältniffe und ftellt ihn eben dadurch eber bor die Frage nach dem Sein oder Richtsein als den weniger Gebildeten, der wegen seines beschränkten Gesichtskreises das Leben infolge seiner Einfachheit und Bescheidenheit lieb hat, und dem die Frage nach dem Sein oder Richt= fein gar nie in den Ropf kommt. Run befagt höhere intellektuelle Bil= dung noch nicht richtige und mahre intellektuelle Bildung; im Gegenteil steht zu erwarten, daß zwischen den Extremen der Richtbildung, wie sie in unsern Staaten der einfachfte Bauer repräsentiert, und der hohen Bildung etwa eines Universitätsprofessors eine Mittelbildung, oder besser gefagt, eine Salbbildung der mannigfaltigften Abstufungen und Schattierungen besteht. Und dem ift in der Tat fo; aber gerade diefe Salb= bildung ift gefährlich, wenn, wie es zumeift der Fall ift, diese Halbbildung identisch ift mit unharmonischer, nichteinheitlicher und unmethodischer Durchbildung des Verstandes. Man sehe sich einmal die "Bebildeten' genau an und prufe, was ihnen ihre Volksschule, Mittelschule und selbst Universität genütt hat, und man kommt zu der Über= zeugung, daß die Halbheit in geradem Verhältnis steht zur Böhe der Schulung. Die Menschen wiffen viel, sehr viel, aber ihr Wiffen hat auf ihr Leben lange nicht den Einfluß, den es haben follte, und darin liegt der große Fehler: wir lernen viel zu viel für die Schule und nicht genug für das Leben. Daber tommt es, daß die Salbbildung zur Selbstmordneigung bisponiert, davon vorläufig gang abgefeben, daß gegenwärtig die intellektuelle Bildung auf Rosten der moralischen erworben wird. - Wir können fagen: ceteris paribus ift in jenen Ländern und bei jenen Nationen die Selbstmordneigung am größten, wo die unmethodische und unpraktische Salbbildung am größten ift. Das Wiffen, welches nicht verwertet werden kann, macht den Besitzer phantaftisch, führt zu mahnwitigen Grübeleien, schafft un= befriedigbare Bedürfnisse, benimmt die Lust zu nüglicher Arbeit und führt ichließlich zum Lebensüberdruß."

Masarhk erläutert seine Ausführungen durch eine Gegenüberstellung bon Deutschland und England. In Deutschland sei die Schulbildung am

<sup>1</sup> Der Selbstmord 65-66.

weitesten verbreitet und am besten geordnet, in England dagegen sei die Schulbildung mangelhaft<sup>1</sup>, aber dafür biete das Leben außerhalb der Schule in England viel reichlichere Bildung als in Deutschland. Dann fährt er fort: "Ich habe unzähligemal Deutsche sagen hören, daß ein einfacher englischer Handwerker mehr verstehe als ein absolvierter deutscher Universitätshörer, und es ist richtig, sosern damit gesagt wird, daß solide Bildung nicht durch den Schulbesuch allein erworben wird."

Masarpt ist keineswegs ein "Reaktionär", der in einer möglichst weiten Verbreitung des Elementarunterrichts sowie des mittleren und höheren Unterrichts ein Übel sieht und eine Einschränkung des allgemeinen Volksunterrichts für angezeigt hält. Aber die Art und Weise des heutigen Unterrichtes scheint ihm versehlt, weil sie ausschließlich auf eine einseitige Verstandesbildung hinausgeht, die moralische Bildung aber, die Erziehung, fast gänzlich vernachlässigt und auch nicht eine wirkliche, einheitliche, in sich abgeschlossene Vildung des Verstandes herbeiführt, sondern eine Überladung des Gedächtnisses mit einer unzusammenhängenden Masse von Einzelstenntnissen, die für die Schüler eher schädlich als nützlich ist. Nur in diesem Sinne glauben auch wir den Ausführungen Masarpts beistimmen zu können.

## § 5. Volkssittlichkeit.

Literatur: A. Wagner, Gefehmäßigkeit in ben icheinbar willfürlichen menschlichen Handlungen 232-237. - A. Brierre de Boismont, Du suicide 60. - J. Socquet, Criminalité en France de 1826 à 1880, Paris 1884, 21. — A. Baer, Die Trunksucht und ihre Abwehr, Wien u. Leipzig 1890, 19. - F. Pringing, Truntsucht und Selbstmord 47-79. - A. v. Fircts, Bevölkerungslehre u. Bevölkerungspolitik, Leipzig 1898, 237-243. - S. A. Arofe S. J., Der Ginfluß ber Ronfession auf die Sittlichkeit, Freiburg 1900, 10. - F. Buom= berger, Die schweizerische Chegesetzgebung im Lichte der Statistik, Freiburg (Schweig), 18-22. - 3. Conrad, Grundrig gum Studium ber politifchen Öfonomie IV: Statistik, 2. Aufl., Jena 1902, 131. — G. Afchaffenburg, Das Berbrechen und feine Befämpfung, Beidelberg 1903, 31-34. - X. Schmib, Gin= wirkung wirtschaftlicher und tonfessioneller Buftande auf Cheschließung und Cheicheibung, ein Beitrag zur ichweizerischen Moralftatiftit, St Gallen 1905, 97 bis 119. — Beitrage gur Statistit bes Rgr. Babern S. 2, Munchen 1853, 146 bis 147. — Statistiske Oplysninger om Selvmord i Norge fra 1826—1880, 153-165. - Statistisches Jahrbuch für das Kgr. Sachsen Jahrg. 1883-1891 u. 1894. — Preußische Statistit Sft 138. — Schweizerische Statistik Lieferung 137. — Danmarks Statistik, Statistisk Aarbog 1903, 21.

<sup>1</sup> heute trifft das nicht mehr in dem Mage zu wie zur Zeit, als Masaryk seine Schrift über den Selbstmord verfaßte (1881).

Es ift eine Cigentumlichkeit ber älteren baberischen Statiftit, auch eine amtliche Feststellung des Charatters der Bevölkerung versucht zu haben. Demgemäß follte auch bei der Selbstmordstatiftit in Bagern der Charakter der Selbstmörder angegeben werden. Man unterschied vier Gruppen: religios-fittlich, zweifelhaft, mangelhaft, unbekannt. Go ergaben die Bufammenftellungen für die Jahre 1844-1851 insgesamt 1466 Gelbft= mörder religiös-sittlichen, 384 zweifelhaften, 437 mangelhaften und 42 unbekannten Charakters. Mit so allgemeinen, unbestimmten Bezeich= nungen läßt sich natürlich wenig anfangen, weshalb man später auch in Bapern diese Unterscheidung hat fallen laffen. In andern Ländern ift Wiffens der Versuch einer direkten Feststellung moralischer unferes Eigenschaften niemals gemacht worden. Es bleibt uns daher nur der indirekte Weg der Feststellung gewisser Rennzeichen der Unsittlichkeit. folche kommen in erster Linie die unehelichen Geburten, die Übertretungen der Strafgesete, die Chescheidungen und die Verbreitung der Trunksucht in Betracht.

Aber abgesehen von den Chescheidungen, werden auch diese Kennzeichen bei den amtlichen Erhebungen über die Selbstmorde nicht berücksichtigt. Es würde eine schwierige Aufgabe für die mit der Ausfüllung der Selbstmordstarte beaustragten Beamten sein, bei jedem Selbstmordsall Erkundigungen einzuziehen, ob der betreffende Selbstmörder ehelicher oder unehelicher Geburt war bzw. selbst einen unsittlichen Lebenswandel geführt hat, ob er sich eines Bergehens gegen die Strafgesetze schuldig gemacht hat, oder ob er dem Trunke ergeben war. Im Interesse der Wissenschaft wäre eine solche Feststellung allerdings wertvoll und zu wünschen, aber man kann wohl begreisen, daß die Regierungen wegen der praktischen Schwierigkeiten davon Abstand genommen haben. Wir müssen daher wie bei den Geisteskrankheiten die Häusigkeit des Vorkommens der genannten Kennzeichen in einem Gebiete der Selbstmordsrequenz desselben Gebietes gegenüberstellen und untersuchen, ob zwischen Beiden Zissereihen ein Parallelismus besteht.

Die Ergebnisse einer derartigen Untersuchung — dasselbe gilt von dem Berhältnis der Selbstmordfrequenz zur Kriminalität und Trunksucht — geben uns allerdings keinen Aufschluß über die Berbreitung der genannten drei Kennzeichen moralischer Minderwertigkeit unter den Selbstmördern selbst, sie sagen uns nur, in welchem Grade außerehelicher Geschlechtsverkehr 1,

<sup>1</sup> Es ift felbstverständlich nicht unfere Meinung, daß die Zahl der unehelichen Geburten allein ohne Berücksichtigung der Umftande, die auf ihre Höhe einwirken,

Bergehen gegen die Strafgesetze und übermäßiger Genuß alkoholischer Getränke in derselben Bevölkerungsgruppe verbreitet sind, deren Selbstmordfrequenz wir bereits kennen. Streng genommen, sind es also nicht die moralischen Eigenschaften der Selbstmörder, die wir auf diesem Wege ermitteln, sondern diesenigen der Bevölkerung, der sie entstammen, weshalb auch dieser Abschnitt vom logischen Standpunkt aus in das Kapitel über die sozialen Einslüsse auf die Selbstmordhäusigkeit, nicht aber in dasjenige über die persönlichen Eigenschaften der Selbstmörder gehört.

Die Berbreitung der unehelichen Geburten im Bergleich mit der Selbstmordhäufigkeit illustriert die folgende Tabelle.

Tabelle XXXII. Prozentsatz der unehelichen Geburten und Selbst= mordziffer in den europäischen Staaten.

|                   |      |                                                                   | +                                                           |                                                               |                                                       |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Staaten           |      | Uneheliche<br>unter je 100<br>Seborenen <sup>2</sup><br>1881—1890 | Selbstmörder<br>auf 1 Mill. der<br>Bebölferung<br>1881—1890 | Reihenfolge<br>nach Höhe der<br>unehelichen<br>Geburtenziffer | Reihenfolge<br>nach Höhe der<br>Selbstmords<br>ziffer |
|                   | A. 2 | ußerdeutsche                                                      | Staaten:                                                    |                                                               |                                                       |
| Belgien           |      | 8,59                                                              | 114                                                         | 5                                                             | 5                                                     |
| Dänemart          |      | 9,84                                                              | 255                                                         | 3                                                             | 1                                                     |
| England und Wales |      | 4,71                                                              | 77                                                          | 13                                                            | 8                                                     |
| Finland 3         |      | 6,42                                                              | 40                                                          | 10                                                            | 14                                                    |
| Frankreich        |      | 8,37                                                              | 205                                                         | 6                                                             | 3                                                     |
| Frland            |      | 2,71                                                              | 23                                                          | 16                                                            | 17                                                    |
| Italien           |      | 7,55                                                              | 49                                                          | 9                                                             | 12                                                    |
| Niederlande       |      | 3,22                                                              | 55                                                          | 15                                                            | 10                                                    |
| Norwegen          |      | 7,92                                                              | 67                                                          | 8                                                             | 9                                                     |
| Österreich        |      | 14,79                                                             | 161                                                         | 1                                                             | 4                                                     |
| Rumänien *        |      | 5,75                                                              | 42                                                          | 11                                                            | 13                                                    |
| Schottland        |      | 8,16                                                              | 55                                                          | 7                                                             | 11                                                    |
| Schweden          |      | 10,32                                                             | 107                                                         | 2                                                             | 6                                                     |
| Schweiz           |      | 4,88                                                              | 227                                                         | 12                                                            | 2                                                     |
| Serbien           |      | 0,96                                                              | 38                                                          | 17                                                            | 15                                                    |
| Spanien 5         |      | 4,70                                                              | 24                                                          | 14                                                            | 16                                                    |
| Ungarn            |      | 9,35                                                              | 88                                                          | 4                                                             | 7                                                     |

und ohne Berücksichtigung der übrigen Symptome eines außerehelichen Geschlechtsnerkehrs als Maßstab der Volkssittlichkeit oder Unsittlichkeit gelten können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ziffern der unehelichen Geburten find entnommen: J. Conrad, Grundziß zum Studium der politischen Ökonomie 131. — Die daselbst fehlenden Ziffern für Spanien, Finland und Rumänien sind ergänzt aus: H. Arose S. J., Einsluß der Konfession auf die Sittlichkeit 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einschließlich der Totgeborenen; bei England, Schottland und Frland nur Lebendgeborene.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1887—1891. <sup>4</sup> 1886—1890. <sup>5</sup> 1886—1892.

| Staaten und Probinzen | Uneheliche<br>unter je 100<br>Geborenen<br>1881—1890  | Selbstmörber<br>auf 1 Mill. ber<br>Bebölferung<br>1881—1890 | Reihenfolge<br>nach Höhe der<br>unehelichen<br>Geburtenziffer | Reihenfolge<br>nach Höhe der<br>Selbstmord=<br>ziffer |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| B. Deutsche Bunde     | B. Deutsche Bundesftaaten und preußische Provinzen 1: |                                                             |                                                               |                                                       |  |  |  |  |  |
| Oftpreußen            | 10,6                                                  | 164                                                         | 8                                                             | 16                                                    |  |  |  |  |  |
| Bestpreußen           | 8,4                                                   | 118                                                         | 14                                                            | 20                                                    |  |  |  |  |  |
| Stadtfreis Berlin     | 13,2                                                  | 292                                                         | 3                                                             | 7                                                     |  |  |  |  |  |
| Brandenburg           | 10,5                                                  | 295                                                         | 9                                                             | 6                                                     |  |  |  |  |  |
| Pommern               | 10,9                                                  | 161                                                         | 5                                                             | 17                                                    |  |  |  |  |  |
| Posen                 | 6,9                                                   | 93                                                          | 21                                                            | 25                                                    |  |  |  |  |  |
| Schlesien             | 10,7                                                  | 251                                                         | 6                                                             | 8                                                     |  |  |  |  |  |
| Sachsen               | 9,6                                                   | 307                                                         | 10                                                            | 4                                                     |  |  |  |  |  |
| Schleswig-Holstein    | 9,3                                                   | 306                                                         | 13                                                            | 5                                                     |  |  |  |  |  |
| Hannover              | 6,9                                                   | 211                                                         | 20                                                            | 10                                                    |  |  |  |  |  |
| Weftfalen             | 2,8                                                   | 108                                                         | 25                                                            | 23                                                    |  |  |  |  |  |
| Hessen-Nassau         | 6,0                                                   | 198                                                         | 22                                                            | 13                                                    |  |  |  |  |  |
| Rheinland             | 3,7                                                   | 98                                                          | 24                                                            | 24                                                    |  |  |  |  |  |
| Hohenzollern          | 8,1                                                   | 113                                                         | 18                                                            | 21                                                    |  |  |  |  |  |
| Rönigreich Preußen 2  | 8,1                                                   | 201                                                         | 17                                                            | 12                                                    |  |  |  |  |  |
| Bahern                | 14,8                                                  | 137                                                         | 1                                                             | 19                                                    |  |  |  |  |  |
| Sachsen               | 12,9                                                  | 351                                                         | 4                                                             | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| Württemberg           | 9,6                                                   | 160                                                         | 11                                                            | 18                                                    |  |  |  |  |  |
| Baben                 | 8,2                                                   | 193                                                         | 15                                                            | 14                                                    |  |  |  |  |  |
| Seffen                | 7,6                                                   | 235                                                         | 19                                                            | 9                                                     |  |  |  |  |  |
| Mecklenburg-Schwerin  | 13,3                                                  | 179                                                         | . 2                                                           | 15                                                    |  |  |  |  |  |
| Oldenburg             | 5,3                                                   | 309                                                         | 23                                                            | 3                                                     |  |  |  |  |  |
| Braunschweig          | 10,6                                                  | 342                                                         | 7                                                             | 2                                                     |  |  |  |  |  |
| Elfaß=Lothringen      | 8,1                                                   | 108                                                         | 16                                                            | 22                                                    |  |  |  |  |  |
| Deutsches Reich       |                                                       | 208                                                         | 12                                                            | 11                                                    |  |  |  |  |  |

Die Reihenfolge der Gebiete nach der Höhe der Unehelichen Geburtenziffer und der Selbstmordziffer ist offenbar eine ganz verschiedene. Bereinzelt kommt wohl eine gewisse Übereinstimmung vor. So ist in Irland, Spanien, Westfalen und Rheinland sowohl die Ziffer der unehelichen Geburten als die Selbstmordziffer verhältnismäßig gering, umgekehrt steht Dänemark in beiden Beziehungen sehr ungünstig. Aber die Nichtübereinstimmung ist doch vorwiegend. Nicht selten sinden wir sogar die auffallendsten Konstraste. So hat Bayern unter den deutschen Staaten die höchste Zisser unehelscher Geburten, während es in Bezug auf die Selbstmordsrequenzeine verhältnismäßig günstige Stellung einnimmt. Oldenburg dagegen

Die Ziffern der unehelichen Geburten für die preußischen Provinzen sind entnommen der "Preußischen Statistit" Hit 138 xxiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Selbstmordziffern für die deutschen Bundesstaaten stimmen in einigen Fällen nicht ganz genau mit den von Mayr angegebenen überein, die vermittels einer audern Methode berechnet wurden.

und die Schweiz haben eine sehr niedrige Unehelichenquote und sehr hohe Selbstmordziffern. Es besteht also nicht der mindeste Anhaltspunkt für die Annahme, daß ein hoher Prozentsat von unehelichen Geburten eine Steigerung der Selbstmordziffer zur Folge haben könne, oder daß bei Personen ehelicher Abstammung die Selbstmordneigung weniger leicht um sich greife.

Bei Abwägung und Bergleichung der Kriminalität darf man nicht die Gesamtziffern aller in einem Staatsgebiet zur Aburteilung gekommenen Bergeben gegen die Strafgesetze oder die Gesamtziffern der drei Saupt= gruppen der Bergeben gegen die öffentliche Ordnung, die Berfon und das Eigentum denjenigen eines andern Staatsgebietes gegenüberstellen. versteht sich eigentlich ganz von selbst, daß das ganz unvergleichbare Brogen find. Die Gesamtsumme umfaßt, zumal wenn die leichteren übertretungen mit einbegriffen sind, ftets eine ganze Reihe von Delikten, die in dem einen Staatsgebiet strafrechtlich verfolgt werden, in dem andern nicht, und wenn man die Übertretungen ausschließen will, so wird dadurch die Unvergleichbarkeit noch vermehrt, weil in der Abgrenzung von Bergeben und Übertretungen die Gesetgebungen noch viel weiter auseinandergeben. Eine internationale friminalstatistische Bergleichung muß sich daber auf einige wenige, scharf umgrenzte Deliktsgruppen beschränken, und selbst dann erheben sich gegen die Vergleichbarkeit wegen der ganz verschiedenen Intensität der Strafverfolgung die ichwerwiegenoften Bedenken. Wir bergichten daber auf jede internationale Gegenüberstellung und begnügen uns damit, Rriminalität und Selbstmordfrequeng der größeren Bermaltungsbezirke eines und desfelben Rechtsgebietes miteinander zu vergleichen. Es bleibt auch da das Bedenken der ungleichen Intensität der Rechtsverfolgung, aber doch nicht in dem Maße, daß dadurch die Vergleichbarkeit ganz aufgehoben würde (j. Tab. XXXIII S. 123).

Bergleichen wir zunächst die Gesamtkriminalität mit der Selbstmordzisser, so ergibt sich wenigstens so viel, daß nicht mit höherer Kriminalität die Selbstmordzisser steigt, sondern eher das Umgekehrte der Fall ist. Aber das gilt nur ganz im allgemeinen, eine wirkliche Regelmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit läßt sich in dem gegenseitigen Berhältnis der beiden Zisserzeihen nicht konstatieren. Rheinland, Westfalen und Hohenzollern haben niedrige Kriminalität und niedrige Selbstmordzissern; dasselbe läßt sich, wenn auch nicht in gleichem Grade, von Elsaß-Lothringen behaupten. Als Beispiel für den entgegengesetzten Fall, hohe Kriminalität und hohe Selbstmordzisser, können wir Berlin und Schlesien anführen. Der Kontrast zwischen einer auffallend niedrigen Selbstmordzisser und einer auffallend hohen Kriminalität tritt besonders grell bei Niederbayern und Posen her-

Tabelle XXXIII. Kriminalität und Selbstmordfrequenz in beutschen Bundesstaaten und Provinzen.

|                                | Auf je 10 000 firasmündige<br>Bersonen der Zivilbevölkerung<br>kommen im Durchschnitt der<br>Jahre 1883—1897 1 |                                         | 9 fom-<br>imörder<br>900<br>900<br>pe nach<br>ge nach | Reihenfolge nach Höhe der<br>Kriminalitätsziffer bei                  |                                                    |                                                     |                                                  |                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bundesftaaten und<br>Provinzen | Bergehen<br>gegen die<br>Reichsges.<br>überhaupt                                                               | gefährl.<br>Körper=<br>ver=<br>lehungen | einfacher<br>und<br>fcwerer<br>Diebstahl              | Abbösterung kom-<br>Bebösterung kom-<br>men Sethstmörder<br>1881—1900 | Reihcufolge nach<br>Höbe der Selbst=<br>mordzister | Bergehen<br>gegen<br>Reichs=<br>gefeße<br>überhaupt | gefähr=<br>Lichen<br>Körper=<br>ver=<br>Lehungen | einfachem<br>und<br>ichwerem<br>Diebstahl |
| Oftpreußen                     | 165,5                                                                                                          | 22,8                                    | 49,2                                                  | 156                                                                   | 21                                                 | 1                                                   | 11                                               | 3                                         |
| Westpreußen                    | 155,5                                                                                                          | 28,6                                    | 49,9                                                  | 125                                                                   | 26                                                 | 4                                                   | 8                                                | 2                                         |
| Stadtfreis Berlin .            | 134,6                                                                                                          | 10,4                                    | 34,1                                                  | 295                                                                   | 6                                                  | 8                                                   | 31                                               | 5                                         |
| Brandenburg mit                |                                                                                                                |                                         |                                                       |                                                                       |                                                    |                                                     |                                                  |                                           |
| Berlin                         | 117,0                                                                                                          | 13,3                                    | 29,8                                                  | 298                                                                   | 5                                                  | 12                                                  | 24                                               | 9                                         |
| Pommern                        | 104,5                                                                                                          | 19,0                                    | 24,5                                                  | 163                                                                   | 18                                                 | 18                                                  | 17                                               | 19                                        |
| Posen                          | 159,7                                                                                                          | 29,9                                    | 52,2                                                  | 92                                                                    | 31                                                 | 3                                                   | 6                                                | 1                                         |
| Schlesien                      | 138,2                                                                                                          | 20,5                                    | 35,7                                                  | 250                                                                   | 8                                                  | 7                                                   | 13                                               | 4                                         |
| Sachsen                        | 103,6                                                                                                          | 14,5                                    | 25,5                                                  | 308                                                                   | 4                                                  | 19                                                  | 23                                               | 16                                        |
| Schleswig-Holstein .           | 75,0                                                                                                           | 8,5                                     | 19,4                                                  | 312                                                                   | 3                                                  | 32                                                  | 32                                               | 26                                        |
| Hannover                       | 83,1                                                                                                           | 12,8                                    | 18,9                                                  | 206                                                                   | 11                                                 | 26                                                  | 27                                               | 27                                        |
| Bestfalen                      | 76,0                                                                                                           | 17,5                                    | 14,3                                                  | 106                                                                   | 29                                                 | 31                                                  | 20                                               | 32                                        |
| Heffen-Naffan                  | 88,1                                                                                                           | 13,3                                    | 19,6                                                  | 200                                                                   | 13                                                 | 24                                                  | 25                                               | 25                                        |
| Rheinland                      | 79,0                                                                                                           | 16,8                                    | 15,7                                                  | 103                                                                   | 30                                                 | 27                                                  | 21                                               | 30                                        |
| Hohenzollern                   | 60,5                                                                                                           | 10,6                                    | 11,9                                                  | 139                                                                   | 22                                                 | 33                                                  | 30                                               | 33                                        |
| Rönigreich Preußen .           | 110,3                                                                                                          | 17,5                                    | 28,1                                                  | 200                                                                   | 12                                                 | 14                                                  | 19                                               | 11                                        |
| Oberbahern                     | 145,8                                                                                                          | 34,2                                    | 33,2                                                  | 133 ²                                                                 | 24                                                 | 5                                                   | 3                                                | 6                                         |
| Niederbagern                   | 140,7                                                                                                          | 40,0                                    | 31,2                                                  | 58                                                                    | 33                                                 | 6                                                   | 2                                                | 7                                         |
| Pfalz                          | 162,4                                                                                                          | 48,1                                    | 24,0                                                  | 160                                                                   | 20                                                 | 2                                                   | 1                                                | 20                                        |
| Oberpfalz                      | 121,7                                                                                                          | 30,6                                    | 28,6                                                  | 60                                                                    | 32                                                 | 11                                                  | 5                                                | 10                                        |
| Oberfranken                    | 114,7                                                                                                          | 28,4                                    | 25,4                                                  | 173                                                                   | 17                                                 | 13                                                  | 9                                                | 17                                        |
| Mittelfranken                  | 128,4                                                                                                          | 29,6                                    | 29,9                                                  | 194                                                                   | 16                                                 | 10                                                  | 7                                                | 8                                         |
| Unterfranken                   | 110,2                                                                                                          | 25,0                                    | 22,5                                                  | 114                                                                   | 28                                                 | 15                                                  | 10                                               | 22                                        |
| Schwaben                       | 109,3                                                                                                          | 22,1                                    | 25,4                                                  | 126                                                                   | 25                                                 | 16                                                  | 12                                               | 18                                        |
| Rönigreich Babern .            | 131,3                                                                                                          | 32,6                                    | 28,0                                                  | 135                                                                   | 23                                                 | 9                                                   | 4                                                | 12                                        |
| Sachsen                        | 89,8                                                                                                           | 7,7                                     | 27,8                                                  | 332                                                                   | 2                                                  | 23                                                  | 33                                               | 13                                        |
| Württemberg                    | 90.7                                                                                                           | 15,5                                    | 20,5                                                  | 162                                                                   | 19                                                 | 22                                                  | 22                                               | 24                                        |
| Baden                          | 91,8                                                                                                           | 19,4                                    | 22,5                                                  | 196                                                                   | 14                                                 | 21                                                  | 16                                               | 21                                        |
| Heffen                         | 84,7                                                                                                           | 20,1                                    | 16,0                                                  | 235                                                                   | 9                                                  | 25                                                  | 15                                               | 29                                        |
| Mecklenb.=Schwerin .           | 78,1                                                                                                           | 13,2                                    | 21,7                                                  | 195                                                                   | 15                                                 | 29                                                  | 26                                               | 23                                        |
| Oldenburg                      | 76,2                                                                                                           | 12,5                                    | 18,4                                                  | 292                                                                   | 7                                                  | 30                                                  | 29                                               | 28                                        |
| Braunschweig                   | 100,4                                                                                                          | 12,6                                    | 27,7                                                  | 334                                                                   | 1                                                  | 20                                                  | 28                                               | 14                                        |
| Elfaß-Lothringen .             | 78,4                                                                                                           | 20,2                                    | 14,8                                                  | 117                                                                   | 27                                                 | 28                                                  | 14                                               | 31                                        |
| Deutsches Reich                | 107.5                                                                                                          | 18,3                                    | 26,9                                                  | 207                                                                   | 10                                                 | 17                                                  | 18                                               | 15                                        |

<sup>1</sup> Nach Afchaffenburg, Das Berbrechen und feine Bekampfung 31-34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für die baherischen Regierungsbezirke lagen uns nur aus den sechs Jahren 1892—1897 die Selbstmordzahlen vor. Der daraus berechnete Durchschnitt wird aber dem Gesamtdurchschnitt der beiden Jahrzehnte einigermaßen entsprechen, da die Selbstmordzisser in dieser Zeit in Bahern ziemlich konstant war.

vor. Sehr hohe Selbstmordziffern neben außerordentlich niedriger Krimi= nalität finden wir dagegen besonders bei Schleswig-Holstein und Olden= burg. Es herrscht also in der Gruppierung die größte Mannigfaltigkeit.

Was dann die besonders hervorgehobene Deliktsgruppe der schweren Rörperberletungen angeht, so lägt sich im allgemeinen die Wahrnehmung machen, daß bei außerordentlich hoher Selbstmordgiffer die gefährlichen Körperverletungen verhältnismäßig felten find, bei niedriger dagegen häufig. Auch da fehlt es nicht an Ausnahmen. Bei Rheinland, Hohenzollern und in geringerem Mage auch bei Beftfalen ift trot geringer Selbstmordgiffer auch die Ziffer der gefährlichen Körperverletzungen gering. Bei Mittel= franken haben wir ziemlich hohe Selbstmordziffer neben hoher Biffer ber Körperverletzungen, bei Schlesien sehr hohe Selbstmordziffer und ziemlich hohe Ziffer der Körperverletzungen. Aber immerhin find der Ausnahmen nicht so viele, und man kann es begreiflich finden, wenn manche Schrift= fteller hier einen Parallelismus entdeckt zu haben glauben 1. Es ist auch versucht worden, psychologisch den Zusammenhang zu erklären. Man hat gesagt, daß die in der Menschheit ftark verbreiteten gewaltsamen Inftinkte sich entweder gegen die Mitmenschen richten oder gegen die eigene Verson, daß daher dort, wo dieselben häufig in Gewalttätigkeit gegen den Neben= menschen sich Luft machen, der Selbstmord naturgemäß seltener sei. Das hat ja einen gewissen Schein von Berechtigung an sich, aber der giffermäßige Beweis für diese Behauptung ist doch jum mindesten recht zweifelhaft. Noch viel weniger aber ergeben die Ziffernreihen der Tabelle XXXIII die oft behauptete Übereinstimmung zwischen ber relativen Zahl der Selbstmorde und der Diebstähle in der Weise, daß dort, wo die Selbstmorde häufig find, auch Diebstähle außergewöhnlich oft vorkommen und umgekehrt. unserer Tabelle überwiegen die Ausnahmen entschieden die angebliche Regel.

Wir verzichten darauf, diese Untersuchungen auf andere Rechtsgebiete auszudehnen. Wenn sie bei einem so großen Rechtsgebiet, wie es das Deutsche Reich ist, trot der Erstreckung auf  $1^1/2$  Jahrzehnte nicht zu einem greifbaren Resultat führen, ist von dem weniger eingehenden und weniger zuverlässigen Material, das uns aus andern Staaten vorliegt, noch viel weniger zu erwarten. Man hat allerdings auch in Frankreich geglaubt die Entdeckung gemacht zu haben, daß die Reihenfolge der Departements nach der Anzahl der Berbrechen gegen die Person in umgekehrtem Bershältnis zur Höhe der Selbstmordzisser stehe, während die Eigentumsvergehen

<sup>1</sup> Auch Morfelli (Der Selbstmord 157) scheint dieser Annahme zuzuneigen.

dort am häufigsten seien, wo auch die Selbstmordzisser am höchsten ist. In Wirklickeit handelt es sich nur um ein zufälliges Zusammentressen in einzelnen Fällen. Wenn z. B. in Corsica die meisten Mordtaten und die wenigsten Selbstmorde vorkommen, so hat das darin seinen Grund, daß die corsische Bevölkerung nach Sitte und Abstammung von derzenigen des übrigen Frankreich ganz verschieden ist, daher nicht nur in Bezug auf die genannten beiden Berbrechensarten, sondern auch in andern Erscheinungen des Volkslebens ein ganz abweichendes Verhalten zeigt. Solchen Einzelsfällen lassen sein ganz abweichendes Verhalten zeigt. Solchen Einzelsfällen lassen sich immer wieder andere entgegenstellen, bei denen der anzehliche Parallelismus nicht zutrisst. So war in den Departements der Landschaften Limousin-Auvergne und Bretagne, in denen, wie wir in Tasbelle XIV unserer Untersuchung über die Zahl der Selbstmorde gesehen haben, die Selbstmordzisser verhältnismäßig gering ist, auch die Zahl der Morde und Mordversuche eine geringe 1.

Bon größter Wichtigkeit für die Erkenntnis der Ursachen der Gelbst= mordhäufigkeit ist es, die Beziehungen klarzulegen, die zwischen Trunksucht und Selbstmord bestehen. Daß solche Beziehungen vorhanden sind, daran läßt sich nicht zweiseln. Schon Aristoteles hat darauf hingewiesen, daß in der Trunkenheit viele Selbstmorde begangen werden. Es ist auch nicht schwer, den inneren Zusammenhang, der zwischen Trunksucht und Selbstmord besteht, zu erkennen. Jeder Selbstmord, soweit er nicht in geistiger Umnachtung begangen wird, ist ein Zeichen eines bedauerlichen Mangels an Energie und Willensstärke. Weil der Mensch nicht den Mut hat, eine mißliche Stellung innerhalb der menschlichen Gesellschaft oder innerhalb des Familien= und Bekanntenkreises, einen schweren Berluft, eine Zurücksetzung oder Beschämung ftandhaft zu tragen, weil er nicht die Kraft zu haben glaubt, auf gewisse Genüsse, die ihm nicht zu Gebote stehen, zu verzichten, die Um= wandlung, die das eigene Gewissen gebieterisch von ihm verlangt, ins Werk zu setzen, zieht er es vor, dem Leben durch Selbstmord ein Ende zu machen. Nun ist es ja eine bekannte Tatsache, daß nichts so sehr die Energie und Widerstandskraft des Menschen lähmt wie der übermäßige Genuß alkoho= lischer Getränke. Es ift daber gang felbstverständlich, daß die Selbstmord= neigung bei einem durch Trunk geschwächten Menschen viel eher Plat greift als bei einem, der im Trinken Maß zu halten versteht.

Aber es ist nicht leicht, ziffernmäßig den Einfluß nachzuweisen, den der Alkoholmißbrauch auf die Häufigkeit des Selbstmords ausübt. Als einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. J. Socquet, Criminalité en France 21.

der ersten hat wohl J. L. Casper in den im Berlauf unserer Untersuchungen über den Selbstmord wiederholt genannten "Beiträgen zur medizinischen Statistik und Staatsarzneikunde" einen solchen Bersuch gemacht. Es gelang ihm, unter den in den Jahren 1818—1824 in Berlin vorgekommenen Selbstmorden in 218 Fällen die Ursache festzustellen, und es ergab sich als solche in 54 Fällen Trunksucht und liederlicher Lebenswandel; aber bei 90 weiteren Fällen, wo Geisteskrankheit, Schulden und Nahrungszorgen oder ehelicher Unfriede als Ursache angegeben waren, vermutet Casper nicht mit Unrecht, daß hier oftmals im letzten Grunde Trunksucht die Beranlassung war. Die ebenfalls schon mehrfach erwähnten Untersuchungen des Franzosen A. Brierre de Boismont ergaben unter 4077 bekannten Fällen 530, bei denen Trunksucht als Ursache festgestellt war. Die gründlichste und zuverlässisselt Untersuchung über die Beziehungen zwischen Trunksucht und Selbstmord ist die oben genannte Schrift von F. Prinzing, die wir daher auch den folgenden Ausführungen über diesen Gegenstand zu Grunde legen.

Einen Überblick über die Höhe des Alkoholkonsums im Vergleich mit der Selbstmordziffer bietet die folgende Tabelle, die insofern von derjenigen Prinzings abweicht, als wir an Stelle der dort angegebenen Selbstmordziffern die entsprechenden Durchschnittsziffern für die Periode 1886—1890 aus unserer Tabelle VIII gesetzt und die Staaten nicht nach der Höhe der Selbstmordziffer sondern nach derjenigen des Branntweinkonsums gesordnet haben (s. Tab. XXXIV S. 127).

Ein Blick auf diese Tabelle genügt, uns zu überzeugen, daß zwischen der Höhe des Alkoholkonsums und derjenigen der Selbstmordziffer im allgemeinen kein Parallelismus besteht. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Statistik des Getränkekonsums eine sehr mangelhafte und unzuverlässige ist; aber der Mangel an Übereinstimmung der beiden Reihen ist doch so auffallend, daß man ihn nicht allein oder vorwiegend auf die Fehler der Statistik zurücksühren kann. Holland gehört zu den Ländern, in welchen der Branntweingenuß am stärksten verbreitet ist, und hat eine der niedrigsten Selbstmordzissern. Immerhin könnte man bei Holland geltend machen, daß der Bier= und Weingenuß daselbst ein verhältnis= mäßig geringer ist. Aber ganz abgesehen davon, daß es bei Beurteilung der Wirkungen des Alkohols vor allem auf die Berbreitung des Brannt= weingenusses ankommt, ist jedenfalls in Österreich und der Schweiz der Genuß von Spirituosen bedeutend geringer als in Belgien, die Selbst=

Der Selbstmord im 19. Jahrhundert 40.

Tabelle XXXIV. Berbrauch alkoholischer Getränke und Selbstmordfreguenz in ben europäischen Staaten.

| production the other cut opacition. |                                               |       |         |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------|
| ©taaten                             | Setränkekonsum in Litern pro Kopf<br>und Jahr |       |         | Selbstmorde auf<br>1 Million der |
|                                     | Brannt=<br>wein 1                             | Bier  | Wein    | Bebölferung<br>1886—1900         |
| Dänemark 1890                       | 6,2                                           | 102,9 | 1       | 261                              |
| Holland 1888—1892                   | 4,5                                           | 34,0  | 2       | 56                               |
| Deutsches Reich 1891                | 4,4                                           | 105,8 | 6       | 205                              |
| Belgien 1889                        | 4,4                                           | 177,5 | 3       | 119                              |
| Österreich } 1892                   | $\left.\right\}$ 4,3                          | 32,0  | $_{22}$ | 160                              |
| Ungarn 1092 · · ·                   | } 4,3                                         | 32,0  | } ~~~   | 103                              |
| Frankreich 1883—1887                | 3,8                                           | 22,5  | 94      | 216                              |
| Außland 1886                        | 3,4 ?                                         | 4,6   | 3       | 31                               |
| Schweden 1889                       | 3,2                                           | 27,2  | 1       | 118                              |
| Schweiz 1891                        | 3,2                                           | 40,0  | 61      | 221                              |
| England \ 1882-1884.                | 2,7                                           | 136,2 | ) 2     | 79                               |
| Echottland \ \ \frac{1002-1004}{2}. | 2,1                                           | 150,2 | 2       | 58                               |
| Finsand 1888                        | 2,1                                           | , ,   | ?       | 40                               |
| Norwegen 1891                       | 1,8                                           | 37,5  | 1       | 67                               |
| Italien 1884                        | 1,4                                           | 0,9   | 95      | 50                               |

mordziffer dagegen um vieles höher. Das läßt sich ja nicht leugnen, daß in einzelnen Fällen, wie bei Dänemark und Deutschland auf der einen, Norwegen und Italien auf der andern Seite, hoher Alkoholkonsum mit hoher Selbstmordziffer und niedriger Alkoholkonsum mit niedriger Selbstmordziffer und niedriger Alkoholkonsum mit niedriger Selbstmordziffer zusammenfällt. Wir glauben sogar, daß es sich nachweisen läßt, daß der große Unterschied, der zwischen den stammverwandten drei skandinavischen Völkern in Vezug auf die Selbstmordhäusigkeit besteht, in erster Linie auf den verschiedenen Grad des Alkoholkonsums in diesen Gebieten zurückzusühren ist. Aber im allgemeinen ist ein Parallelismus zwischen der Höhe des Alkoholkonsums und derzenigen der Selbstmordzisser nicht nachzuweisen. Es muß andere Umstände geben, welche allgemeiner und durchgreisender die Höhe der Selbstmordzisser beeinflussen und dadurch die großen Unterschiede zwischen den Zissern der Staaten und Verwaltungsgebiete hervorrusen.

Eine Bestätigung sindet diese Ansicht durch die solgende Tabelle über den Alkoholverbrauch und die Selbstmordsrequenz in den deutschen Bundesstaaten und preußischen Provinzen. Wir haben in diesem Falle von einer Änderung der von Prinzing angegebenen Selbstmordzissern abgeschen, obwohl dieselben nicht ganz genau sind, da der Unterschied für die Bestimmung des Verhältnisses von Alkoholkonsum und Selbstmordsrequenz

<sup>1</sup> Gemeint ift folder von 100 %.

nicht von Belang ist und eine Umrechnung wegen ber Berbindung mehrerer politisch nicht zusammenhörenden Gebiete zu einer Gruppe besondere Schwierig= teiten bieten würde.

Tabelle XXXV. Berbrauch alkoholischer Getränke und Selbstmordfrequenz in deutschen Bundesstaaten und Provinzen.

| Bundesstaaten und Provinzen  | Getränfefons<br>Branntwein 1 | um 1884—1886  Bierverbrauch u. Weinproduktion | Selbstmordziffer auf<br>1 Mill. d. Bebölkerung<br>1881 (bzw. 83 u. 84) bis<br>1890 (bzw. 87 u. 88) |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posen                        | 13,0                         | 24                                            | 96,4                                                                                               |
| Schlefien                    | 13,0                         | 57                                            | 260,2                                                                                              |
| Brandenburg mit Berlin       | 12,8                         | 94                                            | 296,3                                                                                              |
| Pommern                      | 10,8                         | 35                                            | 171,5                                                                                              |
| Ostpreußen                   | )                            | 2.0                                           | 171,3                                                                                              |
| Westpreußen                  | 9,2                          | 36                                            | 123,9                                                                                              |
| Hannover                     | 1                            |                                               | 212,3                                                                                              |
| Braunschweig und Oldenburg . | 7,8                          | 47                                            | 264,1                                                                                              |
| Provinz Sachsen              | 1                            |                                               | 309,4                                                                                              |
| Thüringen                    | 7,4                          | 115                                           | 270,6                                                                                              |
| Westfalen und Lippe          | 7,2                          | 68                                            | 107,5                                                                                              |
| (Beide) Medlenburg           | 6,4                          | 54                                            | 206,0                                                                                              |
| Rönigreich Sachsen ,         | 6,4                          | 120                                           | 348,0                                                                                              |
| Schleswig-Holstein           | 5,1                          | 59                                            | 312,9                                                                                              |
| Elfaß=Lothringen             | 4,8                          | 45+79                                         | 105,0                                                                                              |
| Hessen-Rassau                | )                            | )                                             | 200,3                                                                                              |
| Großherzogtum Heffen         | 4,5                          | 84+14                                         | 232,7                                                                                              |
| Rheinland                    | 4,0                          | 65+8                                          | 100,3                                                                                              |
| Baden                        | 2,8                          | 7841                                          | 195,9                                                                                              |
| Bahern                       | 2,7                          | 209+9                                         | 136,7                                                                                              |
| Württemberg                  | 1,8                          | 144+32                                        | 158,9                                                                                              |
| Hohenzollern                 | ?                            | Š.                                            | 90,1                                                                                               |
| Hansestädte                  | 3                            | Š.                                            | 197,4                                                                                              |
| Deutsches Reich              | 7,14                         | 88-1-9                                        | 206,8                                                                                              |

Das Maximum des Branntweinkonsums findet sich gerade in dem Gebietsteil, der (nächst Hohenzollern) das Minimum der Selbstmordfrequenz hat. Prinzing weist dem gegenüber darauf hin, daß Posen eine vorwiegend slavische Bevölkerung habe, die erfahrungsmäßig sehr wenig zum Selbstmord neige. Das ist ja ein durchaus richtiger Einwand, er beweist

¹ Die Berechnungsweise des Branntweinverbrauchs ist hier offenbar eine andere als in Tabelle XXXIV, da dort für ganz Deutschland 4,4 Liter, hier aber 7,14 Liter pro Kopf als Durchschnittsquantum angegeben sind. Eine Erklärung für diesen Unterschied sinde fich bei Prinzing leider nicht. Er sagt nur, daß die Zahlen durch Berechnungen aus den Branntweinsteuereinnahmen für 1884—1886 und aus dem Verkehr in Spirituosen zwischen den einzelnen Gebieten nach Abzug der Aussfuhr gewonnen seien.

aber gerade unsere Behauptung, daß troß der stärkeren Disposition zum Selbstmord die mit dem Alkoholmißbrauch zweisellos verbunden ist, die Größe des Alkoholkonsums nicht als das für die Höche der Selbstmordzisser ausschlaggebende Woment angesehen werden kann, vielmehr hinter andern, stärker einwirkenden Ursachen erheblich zurückseht. Aber auch abzesehen von Posen sinden sich in den beiden Reihen die größten Gegensätze in der Auseinandersolge. Schleswigsholstein hat einen im Vergleich mit den übrigen Gebieten sehr mäßigen Vranntweinkonsum, aber die nächstshöchste Selbstmordzisser. Mecklenburg hat einen geringeren Alkoholkonsum als Westfalen neben einer fast doppelt so hohen Selbstmordzisser usw.

Eine andere Frage ist es, ob nicht die im letzten Jahrhundert eingetretene große Vermehrung der Selbstmorde mit der Zunahme des Alkoholkonsums zusammenhängt. Wir wollen daher die zeitliche Entwicklung der beiden Erscheinungen in einigen hier besonders in Vetracht kommenden Ländern nach dem Vorgange Prinzings einander gegenüberstellen.

In England darf man den Alkoholverbrauch nicht allein nach dem Branntweinkonsum beurteilen. Der Bierkonsum ist ganz außerordentlich groß. Im Jahre 1880 kamen beinahe 144 Liter auf den Kopf der Bevölkerung. Und dabei ist zu berücksichtigen, daß der Alkoholgehalt des englischen Bieres durchschnittlich viel größer ist als der des deutschen, bisweilen sogar bis auf das Doppelte des in Deutschland getrunkenen Bieres steigt. Es ist daher richtiger, in England die Zunahme des Alkoholverbrauchs an den durch Alkoholmißbrauch herbeigeführten Todeskällen zu messen.

Auf je 1 Million Ginwohner kamen in England und Wales 1:

|           | Todesfälle durch<br>Alfoholismus und<br>Delirium tremens | Todesfälle durch<br>Selbstmord |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1856—1860 | 39,4                                                     | 67                             |
| 1861—1865 | 41,8                                                     | 65                             |
| 1866—1870 | 35,4                                                     | 66                             |
| 1871—1875 | 37,6                                                     | 66                             |
| 1876—1880 | 42,2                                                     | 74                             |
| 1886      | 49,0                                                     | 80                             |
| 1887      | 50,9                                                     | 79                             |
|           |                                                          |                                |

In den Jahren 1856—1875 zeigen sich weder bei den Todesfällen durch Alkoholismus noch bei den Selbstmorden erhebliche Schwankungen. Um die Mitte der siebziger Jahre aber beginnt eine bedeutende Zunahme

Die Zahlen über die Todesfälle durch Alfoholismus find der Schrift Prinzings (Trunkfucht und Selbstmord 61), diejenigen über die Selbstmordsrequenz unsern Tabellen entnommen.

der Todesfälle durch Alkoholismus und gleichzeitig eine für englische Berhältnisse auffallend starke Steigerung der Selbstmordfrequenz.

Für Italien ergab sich bei einem Vergleich des Branntweinkonsums und der Selbstmordhäufigkeit folgende Skala:

|      | Branntweinkonsum<br>in Litern pro Kopf<br>und Jahr | Selbstmorde auf<br>1 Million der<br>Bevölkerung |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1871 | 0,31                                               | 31                                              |
| 1873 | 0,95                                               | 36                                              |
| 1875 | 0,76                                               | 34                                              |
| 1877 | 0,70                                               | 41                                              |
| 1879 | 0,80                                               | 43                                              |
| 1880 | 0,94                                               | 44                                              |
| 1881 | 1,00                                               | 46                                              |
| 1882 | 1,40                                               | 48                                              |
|      |                                                    |                                                 |

Auch hier zeigt sich in beiden Reihen eine verhältnismäßig beträchtliche Zunahme.

Weniger deutlich tritt der Zusammenhang der Zunahme der Selbstmordsfrequenz mit dem Überhandnehmen des Alkoholkonsums bei den von Prinzing für Belgien, Holland und Österreich angeführten Zahlen hervor. Dagegen sind die Angaben über den Alkoholkonsum in Frankreich sehr interessant und lehrreich. In Frankreich hat der Konsum von Branntwein und Bier außerordentlich zugenommen; besonders hat der so überaus schädliche Absintheine besorgniserregende Berbreitung gefunden.

Die Beziehung zwischen der Zunahme des Branntweinkonsums und des Selbstmordes in Frankreich geht aus der folgenden Übersicht hervor':

|      | Branntweinkonsum<br>in Litern pro Kopf<br>und Jahr | Selbstmorde auf<br>1 Million der<br>Bedölferung |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1830 | 1,12                                               | 54,0                                            |
| 1850 | 1,46                                               | 100,8                                           |
| 1855 | 2,00                                               | 106,1                                           |
| 1860 | 2,27                                               | 111,5                                           |
| 1870 | 2,32                                               | 111,1                                           |
| 1875 | 2,82                                               | 150,7                                           |
| 1880 | 3,64                                               | 179,2                                           |
| 1885 | 3,85                                               | 203,0                                           |
|      |                                                    |                                                 |

Die Entwicklung verläuft in beiden Reihen ganz regelmäßig mit alleiniger Ausnahme des Jahres 1870, wo die Selbstmordziffer eine kleine Abnahme zeigt, während die Zunahme des Branntweinkonsums keine Unterbrechung aufweist. Allein diese Ausnahme ist nur eine scheinbare, weil es sich um ein Kriegsjahr handelt, in welchem nach einer auch in andern Ländern gemachten Erfahrung die Selbstmordfrequenz etwas nachläßt. Sonst sind

gerade die Jahre 1855—1870 dadurch bemerkenswert, daß in beiden Reihen gleichzeitig die Zunahme bedeutend geringer wird, während vorher und nachher die Steigerung auf beiden Seiten sehr groß ift.

Wir haben bei Frankreich noch ein anderes Mittel, den Zusammenhang zwischen Selbstmord und Trunksucht zu untersuchen, durch das Verhältnis nämlich, in welchem die Selbstmorde infolge von Trunksucht zur Gesamtzahl der Selbstmorde in den verschiedenen Perioden stehen. Allerdings kann uns die Statissik der Motive wegen ihrer Unvollskändigkeit
und Unzuverlässigkeit nicht die volle Zahl der durch Trunksucht herbeigeführten Selbstmorde angeben, auch kann dieselbe wegen des verschiedenen
Grades der Vollskändigkeit in verschiedenen Ländern zu einer internationalen
Vergleichung des Einflusses der Trunksucht nicht verwendet werden, aber
bei einem und demselben Beobachtungsgebiet liegt in einem wachsenden
Anteil der durch Trunksucht verursachten Selbstmorde doch ein Fingerzeig
für die Einwirkung dieses Faktors auf die Zunahme der Selbstmordhäussigkeit im allgemeinen.

|           | Durchschnittliche<br>Gesamtzahl der<br>Selbstmorde | Davon durch=<br>schnittlich durch<br>Trunksucht ! | Von je 100 Selbst=<br>morden waren durch<br>Trunksucht bedingt |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1836—1840 | 2574                                               | 137                                               | 5,0                                                            |
| 1841-1845 | 2951                                               | 196                                               | 6,6                                                            |
| 1846—1850 | 3446                                               | 211                                               | 6,1                                                            |
| 1851—1855 | 3639                                               | 216                                               | 6,0                                                            |
| 1856—1860 | 4002                                               | 304                                               | 7,6                                                            |
| 1861-1865 | 4661                                               | 439                                               | 9,4                                                            |
| 1866—1870 | 4990                                               | 646                                               | 13,0                                                           |
| 1871—1875 | 5276                                               | 564                                               | 10,7                                                           |
| 1876—1880 | 6259                                               | 789                                               | 12,6                                                           |
| 1884—1885 | 7737                                               | 838                                               | 10,9                                                           |

Danach ist es nun klar, daß die Zunahme der Selbstmorde in Frankreich zum Teil auf die stärkere Verbreitung des Alkoholismus zurüczuführen
ist, aber auch nur zum Teil, und zwar zum geringeren Teil. Allerdings
ist die Zahl der Selbstmorde infolge von Alkoholismus in der Zeit von
1835 bis 1885 doppelt so stark gestiegen als die der Selbstmorde überhaupt; die Gesantzahl der Selbstmorde hat sich in dieser Zeit verdreisacht,
während die durch Trunksucht verursachten Selbstmorde auf das Sechsfache ihres ansänglichen Vetrages gestiegen sind. Aber von der Vermehrung
um 5163 Fälle, welche die Durchschnittszahl seit 1835 erfahren hat,

<sup>1</sup> Die Angaben über die Zahl der durch Trunksucht herbeigeführten Selbst= morde sind der Schrift von Baer "Die Trunksucht und ihre Abwehr" 19 entnommen. Die übrigen Zahlen beruhen auf eigener Berechnung.

kommen doch nur 701, also etwas mehr als der siebte Teil auf die Selbste morde infolge von Trunksucht. Ohne Zweisel ist die wirkliche Zahl der durch Alkoholismus verschuldeten Selbstmorde erheblich größer, aber das war auch in der ersten Periode der Fall, und es ist nicht wahrscheinlich, daß die mit Ermitklung der Selbstmordmotive beauftragten Beamten und Ürzte jetzt weniger als früher geneigt seien, Alkoholismus als Ursache anzugeben, eher könnte man das Gegenteil annehmen.

Besonders charakteristisch für die Beziehungen, die zwischen Selbstmord und Trunksucht bestehen, ist die Entwicklung, die diese beiden Erscheinungen in den drei nordischen Reichen genommen haben.

In Dänemark ist der Alfoholkonsum verhältnismäßig außerordentlich groß. Allerdings hat sich der Branntweinverbrauch von 10 Litern pro Kopf im Jahre 1874 auf 9,4 Liter im Jahre 1880 und auf 6,2 Liter im Jahre 1890 vermindert, dasür ist aber der Bierkonsum von 33 Litern pro Kopf im Jahre 1880 auf 103 Liter im Jahre 1890 gestiegen, hat sich also im Laufe von zehn Jahren verdreisacht. Nach den Angaben von Prinzing war bei 7—80/0 der im Alter von 25—65 Jahren verstorbenen Männer chronischer Alsoholismus und Delirium tremens als Todesursache festgestellt, unter der arbeitenden Klasse sogar bei 20 %. Von 558 im städtischen Krankenhaus zu Kopenhagen während eines Jahres wegen Lungenentzündung behandelten Männern sitten 285, also mehr als die Hälfte, an chronischem Alsoholismus und Delirium tremens. Daß die bekannte hohe Selbst=mordzisser Dänemarks mit der starken Verbreitung der Trunksucht eng zussammenhängt, zeigt die folgende übersicht.

|             | Auf 1 Million der<br>Bedölkerung kamen<br>Selbstmörder | Unter je 100 Selbst=<br>morden waren durch<br>Trunksucht bedingt |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1835—1844   | 219                                                    | 15,4                                                             |
| 1845 - 1855 | 250                                                    | 17,5                                                             |
| 1856—1860   | 284                                                    | 26,5                                                             |
| 1861—1865   | 270                                                    | 31,7                                                             |
| 1866—1870   | 269                                                    | 32,4                                                             |
| 1871—1875   | 244                                                    | 36,2                                                             |

Das Gegenstück zu der Entwicklung, die Selbstmord und Trunksucht in Dänemark genommen haben, können wir in Norwegen beobachten. Allerbings waren diese beiden Laster in Norwegen niemals in dem Maße verbreitet wie in Dänemark, aber der Unterschied war anfänglich doch nicht so groß und auffallend wie in späteren Jahren. Im Jahre 1835, dem ersten, in welchem in Dänemark die Zahl der Selbstmorde amtlich bekannt gegeben wurde, zählte man daselbst 209 Selbstmorde oder 171 auf 1 Million

der Bevölkerung. In Norwegen waren es im Jahrfünft 1831—1835 durchschnittlich 113 oder 97 auf 1 Million. Die Selbstmordzisser wuchs in Norwegen dis Mitte des Jahrhunderts auf 109, eine für jene Periode sehr bedeutende Zisser. Auch der Alkoholkonsum war im vierten und fünften Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts sehr beträchtlich geworden, 5—8 Liter pro Kopf der Bevölkerung, nach andern Angaben sogar noch mehr. Da wurde im Jahre 1842 ein Gesehesvorschlag eingebracht, Branntweineinsuhr und ebrennerei zu verdieten. Der Antrag wurde von der Kammer auch angenommen, von der Krone aber nicht sanktioniert. Es wurden jedoch Bestimmungen getrossen, welche die Produktion und Einfuhr von Branntwein bedeutend einschränkten, insbesondere die Hausebrennereien ganz unterdrückten. Außerdem bildeten sich private Abstinenzegesellschaften, die eine weite Berbreitung fanden. Wie die Abnahme des Branntweinkonsums auf die Selbstmordzisser eingewirkt hat, zeigt folgende Tabelle Prinzings:

| d≈ •        |                                                    |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | Branntweinkonsum<br>in Litern pro Ropf<br>und Jahr | Selbstmorde auf<br>1 Million der<br>Bevölkerung |
| 1831—1840   | ca 8                                               | 103                                             |
| 1841—1850   | ca 5                                               | 108                                             |
| 1850 - 1854 | 3,2                                                | 107                                             |
| 1855—1857   | 2,7                                                | 98                                              |
| 1860—1864   | 2,2                                                | 86                                              |
| 1865—1869   | 2,4                                                | 77                                              |
| 1871—1875   | 2,8                                                | 70 ¹                                            |
| 1876—1880   | 2,4                                                | 70 ¹                                            |
| 1881—1885   | 1,7                                                | 67                                              |
| 1886—1890   | 1,5                                                | 66 <sup>2</sup>                                 |
|             |                                                    |                                                 |

Zu Anfang der siebziger Jahre war wieder eine Steigerung des Brannt-weinkonsums eingetreten, was sofort einen Stillstand oder eine Verlangsamung der dis dahin beobachteten beträchtlichen Abnahme der Selbstmordzisser zur Folge hatte. Dann verdoppelten die Abstinenzgesellschaften ihre Anstrengungen, und auch die Selbstmordzisser sank weiter dis auf 55 im Jahrfünft 1896—1900. Trunksucht wird daher begreislicherweise nur selten als Ursache des Selbstmords angeführt; in den Jahren 1856—1872 machten diese Fälle ungefähr 4,7% der Gesamtzahl aus.

Schweden nimmt, was die Höhe des Alkoholkonsums und der Selbstmordzisser angeht, unter den drei nordischen Reichen jetzt eine mittlere Stellung ein. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es anders. Damals war in keinem Lande der Welt die Trunksucht so verbreitet wie

in Schweden; bis auf 20 Liter pro Kopf und darüber soll der Branntweinstonsum gegangen sein. Ühnlich wie in Norwegen suchte man in Schweden durch gesetzgeberische Maßregeln den Branntweinverbrauch einzuschränken. Im Jahre 1854 wurden die kleinen Brennereien vermindert, 1865 ganz unterdrückt. Außerdem wurde den Gemeinden die Besugnis gegeben, die Schankkonzession einer einzigen Gesellschaft zu übertragen, die es so in der Hand hat, viele Schankstellen eingehen zu lassen und den Preis des Branntweins beliebig zu erhöhen. Es ist dies das sog. Gotenburger System, das jetzt in allen schwedischen Städten eingeführt ist. Der Erfolg war nicht so durchschlagend wie in Norwegen. Der Branntweinkonsum wurde wohl sehr bedeutend reduziert, ist aber immer noch hoch geblieben. Die Selbstmordzisser ist, wie die folgende Übersicht zeigt, nach einer vorübergehenden Abnahme wieder gestiegen.

| Branntweinkonsum<br>in Litern pro Kopf<br>und Jahr | Selbstmörder auf<br>1 Million der<br>Bevölkerung 1                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 23,0 (?)                                           | 63                                                                  |
| 11,0                                               | 67                                                                  |
| _                                                  | 71                                                                  |
| 4,5                                                | 57                                                                  |
| 5,7                                                | 76                                                                  |
| 4,7                                                | 85                                                                  |
| 6,5                                                | 81                                                                  |
| 5,3                                                | 91                                                                  |
| 4,1                                                | 95                                                                  |
| 3,6                                                | 115                                                                 |
|                                                    | in Litern pro Kopf und Jahr 23,0 (?) 11,0 — 4,5 5,7 4,7 6,5 5,3 4,1 |

Auch hier zeigt sich nach der bedeutenden Herabminderung des Branntweinkonsums im Jahre 1854 eine plöyliche, und zwar sehr erhebliche Abnahme der Selbstmordzisser. Durch die Hinzusügung der Selbstmordzisser
für 1851—1855 zur Tabelle Prinzings, die wir vorgenommen haben,
wird das noch deutlicher. Der Rückgang der Selbstmordzisser von 71
auf 57 während eines einzigen Jahrzehntes ist ohne Zweisel absolut und
relativ als ein sehr bedeutender anzusehen. Wenn nachher die Selbstmordzisser trot weiteren Rückganges des Branntweinkonsums doch wieder gestiegen ist, so ist das ein Beweis mehr, daß die Höhe des Alkoholkonsums
nicht das für die Höhe der Selbstmordzisser schlechthin Entscheidende ist,
sondern nur ein Umstand, der neben andern, stärker einwirkenden Ursachen
auf die zeitlichen Schwankungen der Selbstmordzisser einen deutlich bemerkbaren Einfluß ausübt.

<sup>1</sup> Unfere Berechnung ergab einige aber nur ganz unbedeutende Abweichungen von den hier angegebenen Ziffern Prinzings.

Endlich bleibt noch der Einfluß der Chescheidungen auf die Selbstemordfrequenz zu untersuchen. Nur wenige Staaten haben unter den Angaben über den Zivilstand der Selbstmörder eine eigene Rubrik für die Geschiedenen. Durkheim, der, wie wir im zweiten Paragraphen dieses Abschnittes hervorgehoben haben, auf die Untersuchung des Zivilstandes der Selbstmörder besondere Sorgfalt verwendet hat, gibt nur für einige deutsche Bundesstaaten die Selbstmordzisser der Geschiedenen an. Wir können seine Zusammenstellung durch entsprechende Angaben für Dänemark und die Schweiz ergänzen und die veralteten Zahlen für Sachsen durch neuere ersetzen. Es ergibt sich dann folgende Tabelle:

Tabelle XXXVI. Selbstmordfrequenz der Geschiedenen im Bergleich mit andern Zivilstandsgruppen.

|                           | Selbstmorde auf 1 Million: |               |                |               |               |               |               |               |  |  |
|---------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Staaten                   | Ledige über<br>15 Jahre !  |               | Verhei         | Verheiratete  |               | Verwitwete    |               | iebene        |  |  |
|                           | männ=<br>lich              | weib=<br>lich | niänn=<br>Lich | weib=<br>lich | männ=<br>lich | weib=<br>lich | männ=<br>Lich | weib=<br>Lich |  |  |
| Dänemark 1896 bis         |                            |               |                |               |               |               |               |               |  |  |
| 1900                      | 637                        | 173           | 513            | 108           | 1620          | 299           | 3871          | 200           |  |  |
| Schweiz 1881—1890         | 457                        | 87            | 531            | 92            | 1281          | 157           | 2975          | 290           |  |  |
| Preußen1883-1890          | 388                        | 129           | 498            | 100           | 1552          | 194           | 1952          | 328           |  |  |
| Sachsen 1881—1890         | 374                        | 130           | 809            | 170           | 2663          | 339           | 3387          | 363           |  |  |
| Württemberg 1873 bis 1892 | 251                        |               | 218            |               | 405           |               | 796           |               |  |  |
| Baden 1884—1893           | 458                        | 93            | 460            | 85            | 1172          | 171           | 1328          | 264           |  |  |

Die außerordentlich hohe Selbstmordfrequenz der Geschiedenen ist aus dieser Tabelle klar ersichtlich. Sie übertrifft bei weitem diejenige aller andern Zivilstandsklassen. Besonders gegenüber den Verheirateten ist die Stellung der Geschiedenen eine sehr ungünstige, da ihre Selbstmordziffer 3—7 mal so groß ist wie jene der Verheirateten. Geringer ist die Differenz zwischen den Geschiedenen und den Verwitweten. Es rührt das daher, daß einmal die Selbstmordfrequenz der Verwitweten, wie wir oben in § 2 dieses Kapitels gesehen haben, erheblich größer ist als diejenigen der Verwitweten, dann aber auch daher, daß das Durchschnittsalter der Verwitweten höher ist als das der Geschiedenen. Da die Selbstmordfrequenz ganz allgemein mit dem Alter zunimmt, muß bei einer Gruppe, die ein höheres Durchschnittsalter besitzt als eine andere, die Selbstmordfrequenz naturgemäß ungünstiger erscheinen, als es in Wirklichkeit dem gegenseitigen Verhältnis entspricht. Hätten wir für die in Tab. XXXVI aufgeführten

<sup>1</sup> Bei Dänemark über 20, bei ber Schweiz und Sachsen über 14 Jahre.

Staaten eine Unterscheidung nach kombinierten Zivilstands= und Alters=gruppen, die sich auch auf die Geschiedenen erstreckt, so würde sich auch bei den Verwitweten ein viel günstigeres Verhältnis gegenüber den Geschiedenen ergeben. Solange eine Altersunterscheidung für alle Zivilsstandsklassen in der Selbstmordstatistik fehlt, müssen wir die Selbstmordsfrequenz der Geschiedenen vor allem mit jener der Verheirateten, denen sie der Altersverteilung nach am nächsten stehen, vergleichen, wenn wir den Einfluß der Chescheidungen auf die Selbstmordsrequenz beurteilen wollen. Der Vergleich fällt so sehr zu Ungunsten der Geschiedenen aus, daß eskeinem Zweisel unterliegen kann, daß diese Gruppe weit mehr als irgend eine andere durch die Selbstmordtendenz gefährdet ist.

Abgesehen von den wenigen in Tab. XXXVI genannten Staaten besitzen wir keine Nachrichten über die Selbstmordfrequenz der Geschiedenen, wohl aber können wir auch hier bei einer Reihe von Staaten die Ehesscheidungsziffer mit der Selbstmordziffer der Gesantbevölkerung vergleichen.

Tabelle XXXVII. Chescheibungsziffer und Selbstmordziffer im Jahrzehnt 1881—1890.

| Staaten             | Auf 100 000 ste=<br>hende Ehen kom=<br>men Eheschei=<br>bungen ober<br>=trennungen ! | Auf 1 Million<br>Einwohner fom-<br>men Selbstmorde | Reihenfolge der<br>Staaten nach ber<br>Chescheidungs-<br>frequenz | Reihenfolge ber<br>Staaten nach der<br>Selbstmords<br>frequenz |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Baden               | 39,8                                                                                 | 193                                                | 10                                                                | 7                                                              |
| Bayern              | 26,4                                                                                 | 137                                                | 14                                                                | 10                                                             |
| Belgien             | 37,4                                                                                 | 114                                                | 11                                                                | 11                                                             |
| Dänemark 2          | 184,0                                                                                | . 255                                              | 3                                                                 | 3                                                              |
| England und Wales . | 7,2                                                                                  | 77                                                 | 19                                                                | 14                                                             |
| Frankreich          | 78,4                                                                                 | 205                                                | 5                                                                 | 5                                                              |
| Hansestädte         | 223,2                                                                                | 843                                                | 1                                                                 | 2                                                              |
| Irland              | 0,7                                                                                  | 23                                                 | 20                                                                | 20                                                             |
| Italien             | 10,9                                                                                 | 49                                                 | 18                                                                | 18                                                             |
| Niederlande         | 52,8                                                                                 | 55                                                 | 8                                                                 | 16                                                             |
| Norwegen            | 15,7                                                                                 | 67                                                 | 16                                                                | 15                                                             |
| Österreich ,        | 19,5                                                                                 | 161                                                | 15                                                                | 8                                                              |
| Preußen             | 74,0                                                                                 | 201                                                | 6                                                                 | 6                                                              |
| Rumänien            | 62,7                                                                                 | 42                                                 | 7                                                                 | 19                                                             |
| Sachsen             | 155,9                                                                                | 351                                                | 4                                                                 | 1                                                              |
| Schottland          | 14,8                                                                                 | 55                                                 | 17                                                                | 17                                                             |
| Schweden            | 30,1                                                                                 | 107                                                | 13                                                                | 12                                                             |
| Schweiz             | 217,0                                                                                | 227                                                | 2                                                                 | 4                                                              |
| Ungarn              | 30,4                                                                                 | 88                                                 | 12                                                                | 13                                                             |
| Württemberg         | 42,1                                                                                 | 160                                                | 9                                                                 | 9                                                              |

<sup>1</sup> Nach A. v. Fircis, Bevölferungslehre und Bevölferungspolitik 237-243.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1876—1880.

Bährend bei unsern bisherigen Vergleichen der Selbstmordziffer mit den Ziffern für andere Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens das Resultat stets ein negatives oder doch zweifelhaftes war, treffen wir zum erstenmal auf zwei Reihen, zwischen denen eine auffallende Übereinstimmung Zwar kommen auch hier einige Ausnahmen vor, so bei Ofterreich, Rumänien und den Niederlanden, aber es trifft sich doch so oft, daß ein Staat in beiden Reihen dieselbe oder eine unmittelbar benach= barte Ordnungszahl hat, daß diese Übereinstimmung unmöglich ein Werk des Zufalls sein kann. Gleichwohl wäre es nicht richtig, daraus eine Abhängigkeit der Bobe der Selbstmordziffer von der Bahl der Chescheidungen ableiten zu wollen. Die absolute Bahl der Geschiedenen unter den Selbstmördern und ihr Anteil an der Gesamtsumme der Selbstmorde ift viel zu gering, als daß diese Gruppe einen maßgebenden Ginfluß auf die Bohe der Gesamtziffer ausüben konnte. Go zählte man beispielsweise in Dänemark in den Jahren 1896-1900 jährlich 522 Selbstmorde im Durchschnitt und darunter nur 13, die von Geschiedenen vollführt waren; in der Schweiz bei einer Gesamtsumme von 6576 Selbstmördern in den Jahren 1881- 1890 nur 141 Geschiedene. Wir glauben daher, daß man Chescheidungen und Selbstmorde nicht als zwei voneinander abhängige und sich gegenseitig bedingende Erscheinungen auffassen darf, jondern als zwei Rrankheitssymptome der menschlichen Gesellschaft, die aus einer gemeinsamen Quelle, der Frreligiosität, hervorgeben, wie wir das bezüglich der Selbstmorde in dem nun folgenden letten Baragraphen dieses Abschnittes näher darlegen werden.

#### § 6. Religion und Konfession.

Literatur: J. L. Casper, Beiträge zur medizinischen Statistif und Staatsarzneikunde, Berlin 1825, 13. — A. Hehselber, Der Selbstmord in arzneigerichtlicher und medizinisch-politischer Beziehung, Berlin 1828, 12. — Duetelet-Riefe, Über den Menschen, Stuttgart 1838, 482—485. — A. Wagner, Seschmäßigkeit in den scheindar willkürlichen menschlichen Handlungen 179-189 u. 276—277. — H. Morselli, Der Selbstmord 132—145. — Th. G. Massarht, Der Selbstmord 156—175 u. 177—229. — A. Legoyt, Le suicide 201—206. — J. Platter, Über den Selbstmord in Österreich: Statistische Monatöschrift II 106. — St. Sedlaczek, Die Selbstmorde in Wien 1854 bis 1878: Statistische Monatöschrift V 444. — A. v. Öttingen, Moralstatistik 761—762. — E. Rehfisch, Der Selbstmord 141—150. — F. Prinzing, Trunksucht und Selbstmord 38—40. — E. Durkheim, Le suicide 152 bis 161. — H. Kost, Der Selbstmord in seiner Beziehung zur Konselssion und Stadtbevölkerung in Vahern: Historisch-politische Blätter CXXX, München 1902, 233—252. — Quellenwerke: Preußische Statistik Heft 124 132 135 139 145

152 157 162 166 171. — Beiträge zur Statistif des Königreichs Bahern Bb II u. VIII. Generalbericht über die Sanitätsverwaltung im Königreich Bahern 1857—1877. Statistisches Jahrbuch für das Königreich Bahern Jahrg. 1898 bis 1901. — Bürttembergische Jahrbücher für Statistif und Landeskunde Jahrg. 1886 1889 1892 1894. — Statistisches Jahrbuch für das Großherzogtum Baden Jahrg. 1868—1880, 1890 u. 1902. — Statistische Nachrichten über das Großherzogtum Olbenburg Heft 13. — Schweizerische Statistis Lieferung 137.

Wenn man im einzelnen die geographische Berbreitung des Selbstmords, die Verteilung der Selbstmordmaffe auf Staaten und Verwaltungs= bezirke verfolgt, kann man sich dem Eindruck nicht entziehen, daß die Berschiedenheit der Religion und Ronfession ein Faktor ift, der auf die Intenfität der Selbstmordneigung einen großen Ginfluß ausübt. Die bisherige Untersuchung der Ursachen der Selbstmordhäufigkeit hat diesen Gindruck noch verstärkt. Wir haben der Reihe nach alle Faktoren einer Brufung unterzogen, die möglicherweise fur die Selbstmordfrequeng bon Bedeutung sein könnten. Fast immer war das Resultat ein vollständig negatives. Wenn wir versuchten, die Bedeutung eines folden Faktors in Bahl und Dag auszudrücken, die zu bergleichenden Gebiete nach der Bäufigkeit des Borkommens diefes Faktors zu ordnen, und dann der fo gewonnenen Reihenfolge die Skala der Selbstmordhäufigkeit gegenüber= stellten, so mar der Mangel an Übereinstimmung der beiden Reihen meift jo auffallend, daß ein Zusammenhang der in Frage ftehenden Erscheinung mit der Selbstmordfrequenz völlig ausgeschlossen schien. Und auch in den wenigen Fällen, wo wir einen gemiffen Barallelismus entdeckten, wie bei der Berbreitung der Elementarbildung und der Chescheidungen, mußten wir uns fagen, daß diese Faktoren höchstens als Teilursache in Betracht tommen, nicht aber das für die Bobe der Selbstmordziffer ausschlaggebende Moment sein konnten. Als solches kann nur noch die Religion bzw. die auf den religiösen Unschauungen beruhende Lebensauffaffung in Frage fommen.

Wenn wir von einem Einfluß der Religion oder Konfession auf die Selbstmordhäusigkeit sprechen, so verstehen wir das nicht in dem Sinne, als ob irgend eine Religion das Entstehen oder die Verbreitung der Selbstmordneigung förderte. Das kann man von gewissen indischen Religionen, besonders auch vom Buddhismus sagen. Wir haben aber unsere Untersuchung im wesentlichen auf die europäischen Staaten beschränkt, und in diesen ist keine Religion verbreitet, die nicht den Selbstmord entschieden verwirft. Darin sind Katholizismus und Protestantismus, mosaische und mohammedanische Religion einig. Es fragt sich nur, ob eine Religion

niehr als die andere geeignet ist, ihre Bekenner wirksam vom Selbstmord zurückzuhalten, ihnen in schwerer, verzweiselter Lage die nötige Widerstands-kraft zu geben, ein Leben, das ihnen zur Qual geworden ist, weiter zu führen, bis es der göttlichen Vorsehung gefällt, sie davon zu erlösen.

Bevor wir selbst an die Beantwortung dieser Frage gehen, halten wir es für angebracht, dem Leser in Kürze das Urteil einiger der ansgesehensten Autoren mitzuteilen, die über diesen Gegenstand geschrieben haben. Die Ersahrung zeigt leider, daß Voreingenommenheit nicht selten die Menschen an objektiver Bürdigung der Tatsachen hindert, wenn letztere dem eigenen Standpunkt nicht günstig scheinen. Wir führen daher, um zu zeigen, daß wir nicht einseitig von unserem katholischen Standpunkt aus diese Frage behandeln, zunächst nur Äußerungen von Autoren an, die unsern religiösen Standpunkt nicht teilen, sei es nun daß sie einem andern Bekenntnis angehören oder durch die von ihnen vertretenen philosophischen oder naturwissenschaftlichen Lehrmeinungen ihren Gegensah zu dem kathoslischen Standpunkt bekunden.

Abolf Wagner, der bekannte Nationalökonom, deffen Schrift über den Selbstmord wegen ihrer Gründlichkeit und wiffenschaftlichen Durcharbeitung des Stoffes im In- und Ausland die höchste Anerkennung gefunden hat, fagt über den Ginfluß der Konfession auf die Selbstmordhäufigkeit 1: "3d tann nicht leugnen, daß ich mich zu der Annahme des aufgefundenen Einfluffes der Ronfession auf die Selbstmordfrequenz, namentlich des Protestantismus auf die Steigerung2 der letteren, schwerer entschlossen habe wie zu berjenigen irgend eines andern Ginflusses. Aber es scheint mir nach der von mir angestellten Untersuchung, welche meines Wiffens umfaffender wie irgend eine frühere ift, nicht mehr möglich, diefen Gin= fluß zu verkennen. Und bemerkenswert genug finden sich viel mehr Ausnahmen von der ichon länger angenommenen Regel, daß unter Juden weniger Selbstmorde wie unter Christen borkommen, als von der andern, daß der Selbstmord unter Protestanten häufiger wie unter Katholiken ist. Allerdings operiert man im ersten Falle meistens mit fehr kleinen Zahlen; aber auch im zweiten Falle geschieht dies mehrfach, ohne daß man Ausnahmen von der Regel fände."

<sup>1</sup> Gesetymäßigkeit in den icheinbar willfürlichen menschlichen Sandlungen 277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Ausdruck scheint uns nicht glücklich gewählt, soll aber nach Meinung des Autors jedenfalls nur eine indirekte Steigerung besagen, insofern durch das Bersagen des repressiven Einflusses der Religion bei vielen Individuen die Selbst=mordfrequenz der Protestanten gesteigert wird.

Der Italiener S. Morfelli 1, beffen Schrift über ben Selbstmord binsichtlich des darin verarbeiteten statistischen Materials die umfassenoste von allen ift, die sich bisher mit diesem Gegenstand befagt haben, hat auch dem Einfluß der Ronfession eine eingehende Berüdsichtigung geschenkt. Wir entnehmen daraus die folgenden, befonders markanten Säte2: "Wir haben gesehen, daß die Italiener, Spanier, Portugiesen, also rein katholische Bölker, auf den untersten Stufen der Selbstmordskala stehen, mahrend bei den ausschließlich oder vorwiegend protestantischen das Umgekehrte der Fall ift, so bei Sachsen, Dänen, Standinaviern und auch in Preußen. In den Ländern gemischten Bekenntniffes aber nimmt die Neigung jum Selbstmord mit ber Stärke des katholischen Elementes ab. Rach ben von uns früher zusammengestellten Daten für die neuere Zeit durfen wir fagen, daß die Selbstmordziffer (auf 1 Million durchschnittlich) in den katholischen Ländern etwa 58, den protestantischen 190, den griechisch=katholischen 40, den gemischt katholisch-protestantischen 96 sei". . . . "Wenn wir dann die hohen Selbstmordziffern der Protestanten betrachten, so erscheint das Auftreten derfelben zu allgemein, als daß man dabei nicht der Religion einen Ginflug vindizieren follte. Der Protestantismus mit seiner Miß= achtung des äußeren Rultus und seinem Spielraum für Kritik der Glaubens= lehre wendet sich an die Reslexion und ruft innere Kämpfe hervor. Solche Anstrengung des Denkorgans, die immer nachteilig wirkt, wenn es sich um von Natur schwächliche Individuen handelt, macht es für krankhafte Bildungen empfänglicher. In Deutschland bat der Protestantismus diesen auf die Gehirnfunktionen krankhaft erregend wirkenden Ginfluß noch in besonderer Weise geltend gemacht, indem er jene philosophischen Systeme hat entstehen laffen, die sich auf einer ganz naturalistischen Auffassung des menschlichen Daseins aufbauen und das individuelle Leben nur wie eine Funktion des großen Ganzen auffaffen. Solche Ideen mogen wohl für feste Charaktere und mit wiffenschaftlichem Ruftzeug versehene Beifter unschädlich sein, an der Erzeugung folder ift aber auch unfer demokratisches Beitalter verhältnismäßig arm."

Masaryk3 erblickt in der Irreligiosität unserer Zeit die Hauptursache

Der Verfasser ift, wie aus seiner Schrift deutlich hervorgeht, ausgesprochener Darwinift, steht also nicht auf katholischem Standpunkt.

<sup>2</sup> Der Selbstmord 135 bzw. 139.

<sup>3</sup> Der Berfasser macht aus seiner Abneigung gegen ben Katholizismus und seiner Hinneigung zu ben Prinzipien des Protestantismus kein Hehl. Wenn wir nicht irren, ist er vor einiger Zeit auch formell aus der katholischen Kirche ausgetreten.

der zunehmenden Selbstmordneigung. Er sagt 1: "In der Tat erscheint die moderne Halbheit und Haltlofigkeit als Frreligiosität, und so ergibt fich schließlich, daß die moderne Selbstmordneigung in der Frreligiosität unserer Zeit ihre eigentliche Ursache hat. Die eben dargelegte Bedeutung der Religion für das Leben der Menschheit macht es begreiflich. harmonische religiöse Weltanschauung macht das Leben unter allen Umftanden erträglich, selbst das Leben eines Job; Freeligiosität macht es beim ersten besten Stoß unerträglich." Uber den Ginfluß der berichiedenen christlichen Bekenntnisse auf die Selbstmordneigung äußert sich Masaryk folgendermaßen 2: "Der Ginfluß der mittelalterlichen Rirche war für die Menschheit von großem Nugen. Die Gemüter murden für lange Zeit vollkommen befriedigt, die Menschen fühlten sich glücklich; denn die Reli= gion durchgeistigte alle Berhältnisse des Lebens, gewöhnte die Massen an geistige Führung und bot in ihrer einheitlichen Weltanschauung einen feften Halt in den traurigen Wechfelfällen des mittelalterlichen Lebens. Denn es muß besonders betont werden, daß das Leben damals im Bergleiche zu den Fortschritten unseres Jahrhunderts in jeder Beziehung schwer war; tropdem gelang es dem Katholizismus, die Sitten und die ganze Lebensanschauung der Menschen derart zu bilden, daß die krankhafte Selbstmordneigung gar nicht entstehen konnte. Der Ratholizismus macht seine Anhänger geduldig und gehorsam, er verleiht den Menschen etwas eigentümlich Sanftes und Mildes und bietet in seinen Lehren und gahl= reichen Formeln und Zeremonien so viel Trost und hoffnung, daß er den Pessimismus nicht aufkommen läßt". . . . "Die Freiheit der Forschung führt leicht zu religiösen Zweifeln; der unfertige Charakter entbehrt der träftigen geistigen Führung ber Rirche, der Unglückliche findet schwerer Troft, weil er der menschlich=priesterlichen Mittlerkraft entraten muß. Auch gibt es für ihn keine Formeln und Zeremonien, an welche er in Ermanglung eines wahrhaften religiosen Gefühls sich klammern könnte 3. Die Selbständigkeit des Charakters wird nicht selten auf Kosten der Nächstenliebe errungen; darum weisen Protestanten bei ihrer größeren Energie nicht selten eine gewiffe Barte auf, die auch dann bergtötend ift, wenn sie als ethischer Rigorismus auftritt. — Der gläubige Protestant ift als evange= lischer Chrift vollkommen glüdlich und mit feinem Leben zufrieden; der falsche, unfertige Protestant dagegen ift nicht glücklich: sich selbst und seinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Selbstmord 85. <sup>2</sup> Ebd. 160 bzw. 165.

<sup>3</sup> Wie bloße Formeln und Zeremonien ohne wirkliches religiöses Gefühl vor Verzweiflung und Selbstmord bewahren können, ist uns unverständlich.

Zweifeln überlassen, ohne ethischen Führer, ohne allen kirchlichen Zwang, vermag er für seine Seele die gewünschte Ruhe nicht zu sinden. Daher kommt es, daß der bestehende Protestantismus, mit dem bestehenden Katholizismus verglichen, für die Entstehung und Verbreitung der krankhasten Selbstmordneigung günstiger ist als dieser. Darum weisen manche protesstantische Länder, Dänemark, Sachsen und Norddeutschland, eine so große Selbstmordsrequenz auf. Freilich verhalten sich nicht alle protestantischen Länder auf gleiche Weise; England und Amerika weisen eine geringere Frequenz auf, eine geringere als das katholische Frankreich und Österzeich. Weder ein guter Katholik noch ein guter Protestant wird an seinem Leben verzweiseln, nur der schlechte Katholik, nur der schlechte Protestant; aber eher verzweiselt der schlechte Protestant als der schlechte Katholik, weil er seiner Haltlosigkeit eher inne wird."

Endlich fei hier noch eine Außerung über diese Frage aus einer der jüngsten Schriften über den Selbstmord von F. Prinzing erwähnt 1: "Freilich ift der Glaube ein wirksamer Schutz gegen den Selbstmord= gedanken. Jede driftliche Ronfession verbietet denfelben. Wo also wirkliche Religiosität oder wenigstens Achtung vor den religiösen Anordnungen vorhanden ift, wo also mahres religioses Gefühl in den Gemütern lebt oder dieselben doch Furcht vor göttlichen oder priefterlichen Strafen beherrscht, immer wird hier dem religiofen Gebot Folge geleistet werden, und in diesem Sinne wird der Geift des Chriftentums den einzelnen bor dem Selbstmord bewahren. - Es ist eine unumstößliche Tatsache, daß unter den einzelnen driftlichen Konfessionen die Säufigkeit desselben sehr verschieden ift. wenigsten neigen die Unhanger der griechischen Rirche zu demselben bin, wobei man wohl im Auge behalten muß, daß dies eine Raffeneigentümlich= feit der Slaven überhaupt ift. Mehr muß es uns interessieren, dag der Selbstmord bei den Protestanten viel häufiger ift als bei den Ratholiken. Es ift zwar aus ben ichon mehrfach angeführten Gründen untunlich, verichiedene Länder miteinander zu vergleichen, aber nach den Zahlen, die Wagner, Morfelli u. a. zusammengestellt haben, läßt sich der obige Sat nicht bezweifeln."

Wir könnten ohne Schwierigkeit noch eine ganze Reihe hervorragender Schriftsteller anführen, die sich in ähnlicher Weise über den Einfluß von Religion und Konfession auf die Selbstmordhäufigkeit aussprechen, aber lassen wir jetzt die Tatsachen reden.

<sup>1</sup> Selbstmord und Truntsucht 38-39.

Man hat vielfach den Einfluß der Konfession dadurch zu beweisen gesucht, daß man die Selbstmordziffer ganz oder vorwiegend protestantischer Länder mit derjenigen katholischer oder griechisch-orthodoxer Länder verglich. Die hoben Ziffern von Danemark, Sachsen, ben andern protestantischen Bundesstaaten Deutschlands, den protestantischen Rantonen der Schweiz gegenüber ben niedrigen Ziffern von Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Irland usw. schienen beutlich auf einen Zusammenhang mit der Konfession Noch klarer schien das aus den von Morfelli für die ein= zelnen Ronfessionen berechneten, oben angegebenen Gesamtziffern (190 für die protestantischen, 58 für die römisch-katholischen, 40 für die griechischtatholischen, 96 für die gemischt katholisch-protestantischen Länder) hervorzugehen. Allerdings wurde demgegenüber wiederholt auf die Ausnahme aufmerksam gemacht, die unter den katholischen Ländern in Bezug auf die Selbstmordhäufigkeit das "katholische" Frankreich darstellt. Einwand bedarf heute wohl kaum noch einer Widerlegung. Angesichts der jungsten Greignisse kann kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß ein großer Bruchteil der frangösischen Nation der katholischen Kirche nicht nur fremd, sondern feindselig gegenübersteht. Wohl mag noch immer die über= wiegende Mehrheit des französischen Bolkes wirklich katholisch sein, aber neben diesem alten katholischen Frankreich steht ein neues, das offizielle Frankreich der dritten Republik, das in Glauben und Sitte von dem alten grundverschieden ift und seit einem Bierteljahrhundert mit allen Macht= mitteln eines modernen Großstaates daran gearbeitet hat, den Ginfluß der Religion zu untergraben. Klar und bestimmt hat schon im Jahre 1882 der inzwischen verftorbene protestantische Moralstatistiker U. v. Öt= tingen in seinem bekannten Werk die unausbleiblichen Folgen biefer Maßnahmen der französischen Regierung vorausgesagt 1: "Man braucht", fagt er, "in Frankreich nur konsequent fortzumachen im Sinne bes Paul Bertschen Regimes, ,daß die Religion allüberall der Sittlichkeit ftorend in den Weg trete', und man wird in wenigen Jahren erleben, wie die bon der Religion emanzipierte Bolksichule eine felbstmörderische Generation großzuziehen geeignet ist." Die Tatsachen haben diesen prophe= tischen Worten recht gegeben. Abgesehen von der enormen Zahl der Selbst= morde zeigen die Tausende von Chescheidungen, die erhöhte Krimina= lität der Jugendlichen und die Zunahme der Sittlichkeitsverbrechen, daß in der Tat eine Generation herangewachsen ist, auf welche die Kirche

<sup>1</sup> Moralstatistik 768.

keinen Einfluß mehr hat 1. Also diese Ausnahme kann nicht in Betracht kommen.

Gleichwohl halten wir eine derartige Argumentation vermittels Bergleichung katholischer und protestantischer Länder nicht für beweiskräftig. Bang abgesehen davon, daß die auf folche Beise berechneten Gesamtziffern für die einzelnen Ronfessionen höchst ungenau sind, da sie sehr beträcht= liche konfessionelle Minoritäten unberücksichtigt lassen, können sie unserer Meinung nach überhaupt nicht als richtiger Ausdruck der Berbreitung der Selbstmordneigung unter den verschiedenen Ronfessionen angesehen werden. Wenn die Konfession, wie wir zeigen werden, auch einen maß= gebenden Ginfluß auf die Sohe der Selbstmordziffer ausübt, so ist sie doch nicht der einzige Faktor, der dabei in Betracht kommt. Nationalität. Volkasitte, Zivilisation und andere Momente find mitbestimmend. muß daher den Faktor Religion oder Konfession von den übrigen Faktoren isolieren, wenn man seinen Ginfluß auf die Selbstmordhäufigkeit ftatistisch abwägen will. Die gewaltigen Unterschiede zwischen der Gelbft= mordfrequenz der Sachsen und der Italiener oder der Danen und Spanier beruhen nicht ausschließlich auf der Berschiedenheit der Konfession, von Ruffen, Serben usw., die auf einer gang andern Rulturftufe fteben als die mittel= und westeuropäischen Bolker, gar nicht zu reden. Dazu kommt dann noch der verschiedene Grad der Bollständigkeit und Zuverlässigkeit der amtlichen Erhebungen über den Selbstmord, der den Wert derartiger internationaler Vergleichungen noch fragwürdiger erscheinen läßt.

Die richtige Methode der Feststellung des Einflusses der Konfession auf die Selbstmordhäusigkeit besteht darin, daß man in ein und demselben Lande die Selbstmordzissern für die Angehörigen der verschiedenen Konfessionen berechnet und einander gegenüberstellt, oder darin, daß man rein katholische und rein protestantische Landesteile desselben Staatsgebietes in Bezug auf ihre Selbstmordsrequenz vergleicht, falls eine direkte Erhebung der Konfession der Selbstmorder nicht stattgefunden hat. Bei Gegenübersstellung von Bevölkerungsgruppen desselben Landes fällt zunächst das größte Hindernis der Vergleichbarkeit, der verschiedene Grad der Vollständigsteit und Zuverlässigseit der statistischen Erhebung, fort. Sodann kann man, abgesehen von Staaten wie Österreich, deren Bevölkerung aus ganz verschiedenartigen Elementen zusammengesetzt ist, voraussetzen, daß die Bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. A. Fouillée, Le jeunes criminels, l'école et la presse: Revue des Deux Mondes 1897, 417—449; E. Rostanel, Pourquoi la criminalité monte en France et baisse en Angleterre: Réforme sociale 1897, 345 ff 531 ff 585 ff.

vorwaltung, Wirtschaftsordnung für alle Bestandteile des Gebietes die gleichen sind, im großen und ganzen auch auf der gleichen Stufe der Kultur und Zivilisation steht. Nur der Unterschied der Abstammung und Sprache kann auch innerhalb desselben Staatsganzen unter Umständen die Vergleichbarkeit der spezisischen Selbstmordzissern der Konfessionen in etwa beeinträchtigen. Man muß daher in solchem Falle darauf bedacht sein, die Vergleichung der Konfessionsgemeinschaften auf Personen gleicher Abstammung zu beschränken.

Für eine auf solchen Grundsätzen beruhende Untersuchung steht uns amtliches statistisches Material zur Verfügung aus den deutschen Bundesstaaten Preußen, Bayern, Württemberg, Baden und Oldenburg und aus den deutschen und französischen Kantonen der Schweiz.

Was Preußen angeht, so hat schon J. L. Casper in seinen "Beiträgen zur medizinischen Statistik und Staatsarzneikunde" im Jahre 1825 auf den auffallenden Unterschied hingewiesen, der in Bezug auf die Selbstmord-häusigkeit zwischen katholischen und protestantischen Landesteilen konstatiert worden war<sup>1</sup>. Im Durchschnitt der Jahre 1818—1822 kamen nämlich auf je 100 000 Lebende folgende Selbstmordzissern:

| in | Brandenburg  | ļ | 14 | in  | Posen         |     |    | 5 |
|----|--------------|---|----|-----|---------------|-----|----|---|
| 11 | Sachsen      |   | 10 | "   | Kleve und     | Bei | rg | 4 |
| "  | Schlesien .  |   | 9  | "   | Weftfalen     |     |    | 3 |
| 11 | Oftpreußen . |   | 7  | "   | Niederrhein   | n.  |    | 2 |
| 11 | Pommern      |   | 7  | (S) | famtstaat .   |     |    | 7 |
| 11 | Weftpreußen  |   | 6  |     | · [unite]tuna | •   | ·  |   |

In den überwiegend protestantischen Provinzen, zu denen damals auch Schlesien und Westpreußen gehörten, schwankte die Selbstmordzisser zwischen 6 und 14, in den überwiegend katholischen zwischen 2 und 5. Diese Übersicht, sagt Casper, sei sprechend genug. Fast überall ständen die Selbstmorde in umgekehrtem Verhältnis zu der Zahl der Katholiken.

Dieselbe Tatsache läßt sich in allen Perioden konstatieren, das ganze Jahrhundert hindurch. Aber man hat in Preußen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch direkt die Konfession der Selbstmörder für den ganzen Staat zusammengestellt. Im Durchschnitt der Jahre 1849—1855 kamen in Preußen auf 1 Million der Bebölkerung bei den Protestanten 159,9, bei den Katholiken 49,6, bei den "Andern Christen" 130,8 und bei den Juden 46,4 Selbstmörder. Nach der Reform der preußischen Selbst= mordstatistik im Jahre 1868 erwiesen sich die Angaben über das Keligions=

<sup>1</sup> S. 13.

bekenntnis anfangs als so lückenhaft, daß man seit dem Jahre 1873 die Bearbeitung und Beröffentlichung dieser Angaben ganz einstellte. Aber selbst die lückenhaften Zusammenstellungen der Jahre 1869—1872 ergeben ein ganz ähnliches Berhältnis der beiden christlichen Konfessionen wie diesenigen der Jahre 1849—1855. Es kamen nämlich auf 1 Million der Bevölkerung bei den Protestanten 187, bei den Katholiken 69, bei den Juden 96 Selbstmörder.

Mit dem Jahre 1890 wurde die Bearbeitung und Beröffentlichung der Angaben über die Konfession der Selbstmörder wieder aufgenommen. Wir haben daher aus dem amtlichen Quellenwert "Preußische Statistift" die Zahlen für das Jahrzehnt 1891—1900 zusammengestellt und durch Beziehung auf die mittlere Zahl der Konfessionsangehörigen nach den Zählungen von 1890, 1895 und 1900 die Selbstmordziffer der Konfessionen für diese Periode berechnet.

Insgesamt wurden in diesen 10 Jahren in Preußen 64040 Selbstmordfälle amtlich konstatiert. Bon den Selbstmördern waren 50518 ebangelisch, 10381 katholisch, 137 Angehörige anderer driftlichen Bekennt= nisse, 918 israelitisch; bei dem Rest ließ sich das Religionsbekenntnis nicht Berechnet auf 1 Million Angehörige der gleichen Konfession ergibt das für die Evangelischen in Preußen als Selbstmordziffer 247, für die Ratholiken 93. für die sonstigen Chriften (Dissidenten) 116 und für die Braeliten 241. Was die Fälle ohne Angabe des Religions= bekenntniffes angeht (durchschnittlich jedes Jahr 208), fo liegt kein Grund bor, daran zu zweifeln, daß die beiden großen driftlichen Ronfessionen daran ungefähr in dem gleichen Berhältnis beteiligt find wie bei den betannten Fällen. Jedenfalls murde aber auch bei etwas abweichender Berteilung dadurch die Selbstmordziffer der Evangelischen und Ratholiken nicht erheblich beeinflußt werden, da die Fälle mit unbekannter Konfession nur 30/0 der Gesamtzahl ausmachen. Anders liegt die Sache bei den "Andern Chriften", deren Gesamtzahl im Durchschnitt der drei letten Ronfessions= gählungen nur 117908 betragen hat. Ein Dugend Fälle mehr kann bei einer so geringfügigen Gesamtbevölkerung ichon eine erhebliche Steigerung der Selbstmordziffer zur Folge haben. Das muß man bei Beurteilung der Selbstmordziffer der "Andern Chriften" im Auge behalten. Die Selbst= mordziffer der Juden ist ohnedies auffallend hoch, so daß hier kaum viele Auslaffungen vorgekommen sein durften, mas ja überhaupt wegen der deutlich erkennbaren Raffenmerkmale nicht mahrscheinlich ift. Gegenüber der Selbstmordstatistif der Jahre 1849--1855 ergibt sich eine Steigerung der jüdischen Selbstmordziffer auf das Fünffache. Um die Mitte des

19. Jahrhunderts war die Selbstmordziffer der Juden in Preußen und andern Ländern noch außerordentlich gering, vielsach sogar geringer als diejenige der Katholiken. Bon den Berfassern, die sich in früherer Zeit mit dem Selbstmordproblem befaßt haben, wurde diese geringe Selbstmordfrequenz nicht außschließlich auf die Religion, sondern wenigstens zum Teil auch auf die Ubstammung zurückgeführt. In den letzten Jahrzehnten haben die Juden mehr und mehr aufgehört, eine abgeschlossene Kaste zu sein, die sich in Sitte, Lebensanschauung und Lebensweise scharf von der übrigen Bevölkerung Preußens unterscheidet. Auch ist es ja eine bekannte Tatsache, daß ein beträchtlicher Bruchteil der jüdischen Bevölkerung nicht mehr auf dem Boden der mosaischen Religion steht. Möglicherweise hängt die auffallende Steigerung der Selbstmordzisser damit zusammen.

Der Unterschied der Selbstmordfrequenz der protestantischen und der katholischen Bevölkerung Preußens ist auch am Ende des 19. Jahrhunderts noch ein außerordentlich großer. Die absolute Zahl der Selbstmorde ist bei den Protestanten 5mal, die Verhältniszahl mehr als  $2^1/2$ mal so groß als bei den Katholiken. Die Selbstmordzisser der Protestanten verhält sich zu derzenigen der Katholiken wie 8:3.

Aber nicht in allen Provinzen der Monarchie ist das Verhältnis der Konfessionen unter den Selbstmördern das gleiche. Da diese provinziellen Unterschiede für die Beurteilung der Selbstmordfrequenz der Konfessionen von Bedeutung sind, lassen wir hier eine Übersicht über die Verteilung auf die Provinzen folgen (Tab. XXXVIII, 148).

Wenn wirklich ein Religionsbekenntnis mehr als andere die Araft hat, seine Anhänger vom Selbstmord zurückzuhalten, so muß sich diese Wirkung dort am nachhaltigsten äußern, wo die Angehörigen dieses Bekenntnisses in größerer geschlossener Masse zusammenwohnen, mithin Einflüssen, die ihren religiösen Anschauungen und Grundsähen widersprechen, am wenigsten ausgesetzt sind. Dagegen muß unter der gleichen Boraussehung ihre Selbstmordsrequenz zunehmen, wenn sie in geringer Zahl unter Anderssgläubigen zerstreut leben, besonders wenn unzureichende kirchliche Bersorgung es ihnen unmöglich macht, an den Übungen ihrer Religion teilzunehmen.

Sehen wir uns daraufhin die Tabelle XXXVIII an, so sinden wir, daß die Selbstmordzisser der Katholiken in der Tat am niedrigsten ist in den vorwiegend katholischen Provinzen Posen, Westhreußen, Westfalen und Rheinland (49—72 auf 1 Million). Allerdings beträgt in Ostpreußen die Selbstmordzisser der Katholiken nur 70, also weniger als der Durchschnitt für die Monarchie (93); aber das widerspricht dem eben aufgestellten

Tabelle XXXVIII. Selbstmordfrequenz der Konfessionsgemeinschaften in den preußischen Provinzen im Jahrzehnt 1891—1900.

| Provinzen            | Gefan             | ıtzahl (S       | Auf 1 000 000<br>Evangelischer<br>kamen | Auf 1 000 000<br>Katholiken<br>kamen |                |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| provingen            | Evange=<br>lische | Ratho=<br>liken | Andere<br>Christen                      | Jsrae=<br>Liten                      | ohne<br>Angabe | Selbst-<br>mörder | Selbst=<br>mörder |
| Oftpreußen           | 2687              | 185             | 3                                       | 20                                   | 53             | 159               | 70                |
| Westpreußen          | 1467              | 427             | 22                                      | 27                                   | 49             | 208               | 56                |
| Stadtkreis Berlin .  | 4205              | 365             | 21                                      | 228                                  | 261            | 286               | 225               |
| Brandenburg          | 7593              | 335             | 15                                      | 96                                   | 530            | 284               | 268               |
| Pommern              | 2644              | 46              | 3                                       | 23                                   | 66             | 173               | 140               |
| Posen                | 964               | 599             | 1                                       | 50                                   | 35             | 173               | 49                |
| Schlesien            | 7347              | 3342            | 17                                      | 105                                  | 223            | 371               | 139               |
| Sachsen              | 7821              | 297             | 20                                      | 34                                   | 295            | 313               | 153               |
| Schleswig-Holstein . | 3892              | 92              | 2                                       | 23                                   | 117            | 306               | 362               |
| Hannover             | 4674              | 326             | 4                                       | 57                                   | 130            | 223               | 104               |
| Westfalen            | 1895              | 918             | 4                                       | 27                                   | 58             | 141               | 64                |
| Heffen=Naffau        | 2677              | 690             | 6                                       | 113                                  | 98             | 217               | 140               |
| Rheinland            | 2633              | 2671            | 19                                      | 114                                  | 169            | 180               | 72                |
| Hohenzollern         | 19                | 88              | _                                       | 1                                    | 1              | 710               | 124               |
| Königreich Preußen . | 50518             | 10381           | 137                                     | 918                                  | 2085           | 247               | 93                |

Sate durchaus nicht, da die Ratholiken, wenn sie auch in Oftpreußen in der Minorität sind, doch in geschlossener Masse zusammenwohnen (Ermland). Cbenso ift in den Provinzen Hannover, Beffen-Naffau und Sachsen die Selbstmordziffer der Katholiken eine mäßige (104 bzw. 140 und 153), weil dort neben der Diaspora auch zusammenhängende vorwiegend katholische Gebiets= teile (in den Regierungsbezirken Ognabrud, Sildesheim und Erfurt) fich finden, in denen die Sauptmaffe der Ratholiken wohnt. In dem über= wiegend katholischen Schlesien bagegen ift aus dem gleichen Grunde bie Selbstmordziffer der Katholiken relativ hoch (139), da mit dem überwiegend tatholischen Oberschlesien ein großes Diasporagebiet in den Regierungsbezirken Breglau und Liegnit verbunden ift. Hohenzollern kann wegen seiner geringen Gesamtbevolkerung bier nicht in Betracht kommen, ba in folden Fällen die Bobe ber Selbstmordziffer immer von Zufälligkeiten abhängig ift, weshalb auch auf die enorme Selbstmordziffer der Protestanten in Sobenzollern tein Gewicht zu legen ift. Bei Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holftein aber ift die nachteilige Wirkung des Lebens in der Diaspora gang unverkennbar. Die Selbstmordziffer der Ratholiken ift dort enorm hoch (225-362), beinah gerade so hoch wie jene der Protestanten, in Schleswig-Holftein fogar noch höher. Gewiß mag auch ba, zumal bei Schleswig-Holftein mit seiner geringfügigen Katholitenzahl und der geringen absoluten Zahl katholischer Selbstmörder, der Zufall eine Rolle spielen,

wie umgekehrt bei Pommern die mäßig hohe Selbstmordziffer der Ratholiken vielleicht auch nur durch zufällige Kombinationen berbeigeführt ift. Bei Pommern handelt es sich im gangen nur um 46 Selbstmorde bon Ratholiken im Laufe von 10 Jahren, bei Schlesmig-Holftein um 92. Wir würden daher der hohen Selbstmordziffer der Ratholiken in Schleswig= Solftein keine besondere Bedeutung beilegen, wenn sie nicht in der Ziffer für Berlin und Brandenburg eine Bestätigung fände. In diesen beiden Beobachtungsgebieten belief sich die Zahl der Ratholiken (im Durchschnitt der drei letten Zählungen) auf mehr als 280 000 Seelen und die Zahl der katholischen Selbstmörder im letten Jahrzehnt auf 700. Sier liegt also zweifellos eine außerordentlich hohe Selbstmordfrequenz bei einer katho= lischen Bevölkerungsgruppe vor. Aber weit entfernt, daß dadurch die ichütende Rraft, die der Ratholizismus dem Selbstmord gegenüber auf seine Unhänger ausübt, in Frage gestellt wurde, zeigt gerade diese Tatfache, daß die niedrige Selbstmordziffer der Ratholiken, dort mo sie borhanden ift, auf den Ginfluß der Ronfession gurudgeführt werden muß. Es ift ja allgemein bekannt, daß es den katholischen Rirchenbehörden gang unmöglich ift, für die Scharen von katholischen Zuwanderern, die der Strom des modernen Wirtschaftslebens aus allen Teilen des Reiches und aus dem Auslande nach Berlin, den gahlreichen Vororten der Reichshauptstadt und tleineren Industrieorten der Mark zusammenführt, Kirchen, Schulen und vor allem die ausreichende Zahl von Seelforgsträften zu beschaffen. Go verlieren Tausende derselben allen Zusammenhang mit der katholischen Rirche, der mithin die Möglichkeit genommen ist, in religiöser Beziehung auf sie einzuwirken. Aber überall in Deutschland, wo die Ratholiken in größerer geschloffener Maffe zusammenwohnen, ift ihre Selbstmordfrequenz bedeutend geringer als jene der Protestanten, und zwar ift, wie icon Wagner hervorgehoben hat 1, die Selbstmordziffer der Katholiken um so geringer, je weniger sie mit Undersgläubigen vermischt leben. Leider beschränkt sich die amtliche preußische Statistik auf Angabe der Ronfession der Selbstmörder für die Provinzen;

<sup>1</sup> Auf S. 180 seiner Abhandlung über den Selbstmord sagt er: "Man besobachtet wiederholt, daß die Selbstmordfrequenz geringer wird, sowie der Prozentsah der Katholiken unter der Bevölkerung steigt. Eine gewisse arithmetische Beziehung zwischen der Abs und Junahme der Selbstmordfrequenz und dem Steigen und Fallen des Prozents der Katholiken ist unverkennbar, und zwar auch in Fällen, in welchen die übrigen insluenzierenden Faktoren notorisch so gleichartig sind, daß die Berschiedenheit auf gar keinen andern Faktor wie auf die Konsession zurücksgeführt werden kann."

bei einer Erstredung der Beröffentlichung auf die Regierungsbezirke wurde dieser Umstand viel deutlicher hervortreten.

Bei der Selbstmordziffer der Protestanten ift ein derartiger Barallelismus zwischen der Sohe der Ziffer und der Stärke des Prozentsates der Protestanten unter der Gesamtbevölkerung nicht nachweisbar. Allerdings findet sich die geringste Selbstmordziffer der Protestanten in dem überwiegend katholischen Westfalen (141), und auch in Posen und im Rheinland steht ihre Selbstmordziffer (173 bzw. 180) weit unter dem Durchschnitt (247). aber eine bestimmte Tendenz in den gegenseitigen Beziehungen der Ber= hältniszahlen icheint im allgemeinen nicht vorhanden zu fein; in Oftpreußen und in Pommern 3. B. ist die Selbstmordziffer der Protestanten (159 baw. 173) geringer als in den vorwiegend katholischen Probingen Weft= preußen und Schlesien (208 bzw. 371). Ein folder innerer Zusammen= hang zwischen der Selbstmordfrequenz und dem Prozentanteil an der Besamtbevölkerung läßt fich aber bei ben Protestanten auch gar nicht erwarten. Wir haben oben (S. 138-139) schon betont, daß es unrichtig mare, der protestantischen Konfession eine fordernde Wirkung auf die Verbreitung der Selbstmordfrequenz juguschreiben, da auch der Protestantismus den Selbst= mord entschieden verwirft. Der Unterschied gegenüber dem Ratholizismus besteht nur darin, daß der Ginfluß des Protestantismus auf seine Anhänger öfter, als das bei Ratholiken der Fall ift, verfagt, wenn es sich darum handelt, den Menichen von dem ichredlichen Berbrechen des Selbst= mords zurudzuhalten. hier liegt also nicht eine positive Einwirkung, sondern ber Mangel einer folchen vor; daran kann aber ber größere oder geringere Prozentanteil der Glaubensgenoffen unter der Gesamtbevölkerung nichts ändern.

Ein Einwand ist wohl gegen die Zurückführung der geringen Selbstmordziffer der Katholiken Preußens auf den Einfluß der Konfession erhoben worden, daß nämlich der Unterschied der Nationalität in den östlichen Landesteilen daran einen bedeutenden Anteil habe. Die Tabelle XXXVIII zeigt uns, daß dieser Einwand nicht berechtigt ist. Der Einfluß der Nationalität ist ganz offenbar neben demjenigen der Konfession von untergeordneter Bedeutung. Auch in Westfalen und im Rheinland, wo ein Unterschied der Nationalität nicht in Betracht kommt, ist die Selbstmordzisser der Protestanten 2½mal größer als jene der Katholiken, und selbst in überwiegend protestantischen Provinzen, wie Ostpreußen, Hannover und Sachsen, ist die Selbstmordsrequenz der Protestanten mehr als doppelt so groß. Aber wir können, um ganz sicher zu gehen, die Zahl der katholischen Selbst= mörder in Posen, Westpreußen und Schlesien von der Gesamtzahl der Selbstmörder katholischer Konfession abziehen, desgleichen die Zahl der Katholischen Provinzen von der Gesamtzahl der preußischen Katholischen Catholischen. Dann ergibt sich eine Gesamtzahl von 6013 katholischen Selbstmördern, eine mittlere Katholischenzahl (im Durchschnitt der Zählungen von 1890, 1895 und 1900) von 6738526 Seelen, mithin als Selbstmordzisser 89,2, also eine niedrigere Zisser als für die Gesamtmonarchie einschließlich der östlichen Provinzen.

Wir haben hier also zwischen Angehörigen eines und besselben Staates bon gleicher Abstammung einen auffallenden Gegenfat in Bezug auf Die Selbstmordfrequenz, der sich nur durch die Berschiedenheit der Ronfession Denn daß zwischen deutschen Ratholiken und deutschen erflären läßt. Protestanten ein durchgreifender Unterschied in Bezug auf die allgemeine Rultur und Zivilisation bestehe, wird doch kein vernünftiger Mensch behaupten. Bei aller Berichiedenheit in Bezug auf die foziale Stellung und die damit zusammenhängende Beteiligung an den höheren Studien im einzelnen stehen die Angehörigen der verschiedenen Konfessionsgemeinschaften in Deutschland im allgemeinen auf berselben Rulturftufe und leben unter den gleichen äußeren Berhältniffen. Mögen alfo durch äußere Lebens= verhältniffe, foziale Stellung und Verteilung auf die verschiedenen Berufs= arten die Protestanten vielleicht auch etwas mehr als die Ratholiken der Selbstmordgefahr ausgesett fein, der große tiefgreifende Unterschied, der zwischen der Selbstmordfrequenz der beiden Ronfessionsgemeinschaften besteht, tann der Hauptsache nach nur durch die Verschiedenheit der Ronfession erklärt werden. Damit hängt es auch wohl zusammen, daß beim weib= lichen Geschlechte, das ja im allgemeinen der Ginwirkung der Religion mehr zugänglich ift als das männliche, der Gegenfat der Selbstmordfrequenz ber beiden Konfessionen noch ftarker bervortritt. Die Selbstmordziffer des weiblichen Geschlechtes betrug in Preußen im Jahrzehnt 1891-1900 bei den Protestanten 104, bei den Ratholiken 32. Die protestantische Selbst= mordziffer war also beim weiblichen Geschlecht mehr als 3mal so groß wie die katholische, bei der Gesamtbevölkerung nur 21/2mal.

Die Unterscheidung der preußischen Selbstmörder nach der Konfession würde allein schon genügen, den Einfluß der Konfession auf die Selbstmordfrequenz in einwandfreier Weise nachzuweisen. Es ist aber doch von Interesse, die gleiche Untersuchung auf andere geeignete Beobachtungsgebiete auszudehnen. Ist unsere Beweisführung richtig, so nuß überall, wo Katho-lifen und Protestanten in einem und demselben Staatsgebiet in größerer

geschlossener Masse und unter einigermaßen gleichen äußeren Bedingungen leben, die Selbstmordziffer der Katholiken erheblich geringer sein als diezienige der Protestanten. Das trifft in der Tat für alle derartigen Gebiete zu, in welchen amtliche Erhebungen über die Konfession der Selbst-mörder stattgefunden haben.

über die Konfession der Selbstmörder in Bahern besitzen wir in der am Eingang dieses Paragraphen genannten Arbeit von H. Rost eine eigene Abhandsung, welche die Beziehungen der Selbstmordfrequenz zur Konfession zum Hauptgegenstand hat. Sie enthält eine übersicht über die Verteilung der Selbstmörder in Bahern nach der Konfession, die von 1844 bis 1899 reicht. Die Selbstmordzisser der Konfessionen läßt sich für die Perioden 1844—1859 und 1860—1869 nicht genau berechnen, da nur in den Jahren 1840 und 1852 in Bahern Konfessionszählungen stattgesunden haben. Nach Wagner samen in den Jahren 1844—1856 in Bahern auf 1 Million der Bevölkerung bei den Protestanten 135,4, bei den Katholiken 49,1, bei den Juden 105,9 Selbstmorde. Für die drei folgenden Jahrzehnte gibt Rost folgende Zissern:

|           | Auf 1 Mill<br>famen | ion Ronfessionsa<br>Selbstmorde bei | ngehöriger<br>den |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
|           | Ratholiken          | Protestanten                        | Juden             |
| 1870—1879 | 73,5                | 194,6                               | 115,3             |
| 1880—1889 | 95,3                | 221,7                               | 185,8             |
| 1890-1899 | 92,7                | 210,2                               | 212,4             |
| 1870-1899 | 87,8                | 208,8                               | 171,2             |

Die Übereinstimmung mit den oben mitgeteilten Ziffern der Konfessionen in Preußen ist auffallend, ein Beweiß mehr, daß nicht Unterschiede der Nationalität, Kultur, Zivilisation usw. für die günstige Stellung der Katholisen gegenüber dem Selbstmord außschlaggebend sind, da in Bayern solche Unterschiede noch weniger ins Gewicht fallen können als in Preußen. Die Ziffer der Katholisen war im letzten Jahrzehnt genau so groß wie in Preußen im gleichen Zeitraum, diesenige der Protestanten, da sie in Bayern unter einer der Mehrheit nach katholischen Bevölkerung leben, etwas niedriger als die entsprechende preußische Ziffer. Die Selbstmordziffer der Juden, die im Jahrzehnt 1870—1879 erheblich niedriger war als diesenige der Protestanten, hat sich, gerade wie in Preußen, letztere immer mehr genähert und in der letzten Periode sie sogar überholt.

Im ganzen ist die Selbstmordziffer der Protestanten auch in Bayern ungefähr  $2^1/_2$ mal so groß wie jene der Katholiken, in den einzelnen Re-

<sup>1</sup> Gesetymäßigkeit 182.

gierungsbezirken aber zeigen sich, wie aus der folgenden Übersicht hervorgeht, auch bemerkenswerte Unterschiede.

Tabelle XXXIX. Selbstmordfrequenz der Ronfessionsgemeinschaften in den baherischen Regierungsbezirken in den Jahren 1870—1899 1

| Regierungsbezirfe |  | tliche Anzahl<br>rder 1870—1 | Auf 1 000 000<br>Katholiken<br>kamen | Auf 1 000 000<br>Protestan=<br>ten kamen |                   |                   |  |
|-------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| oregrerangsoconic |  | Ratho=<br>liken              | Pro=<br>testanten                    | Israe=<br>Liten                          | Selbst=<br>mörder | Selbst-<br>mörder |  |
| Oberbayern        |  | 102,0                        | 16,3                                 | 1,7                                      | 105               | 341               |  |
| Niederbahern      |  | 30,2                         | 0,9                                  | 0,07                                     | 47                | 233               |  |
| Pfalz             |  | 30,0                         | 67,7                                 | 1,5                                      | 102               | 173               |  |
| Oberpfalz         |  | 19,8                         | 6,2                                  | 0,17                                     | 41                | 139               |  |
| Oberfranken       |  | 22,7                         | 70,5                                 | 0,7                                      | 94                | 217               |  |
| Mittelfranken     |  | 22,8                         | 99,9                                 | 1,9                                      | 157               | 203               |  |
| Unterfranken      |  | 42,6                         | 20,4                                 | 1,7                                      | 83                | 208               |  |
| Schwaben          |  | 54,4                         | 20,2                                 | 0,6                                      | 97                | 208               |  |
| Rönigreich Bayern |  | 324,4                        | 303,5                                | 8,1                                      | 87,8              | 208,8             |  |

Die Selbstmordziffer der Katholiken ift am niedrigsten in den rein fatholischen Regierungsbezirken Oberpfalz und Niederbapern (41 bzw. 47), am höchsten in dem gang überwiegend protestantischen Mittelfranken (157). Daß in Oberbagern die Ziffer der Katholiken höher ift als in dem überwiegend protestantischen Oberfranken und in der Pfalz, ist durch den Ginfluß der Großstadt München leicht erklärlich. Alls eine Ausnahme von der Regel, daß die Selbstmordfrequenz der Ratholiken um so geringer ift, je weniger fie mit Undersgläubigen bermischt wohnen, konnte es dagegen erscheinen, daß auch in Schwaben die Selbstmordziffer der Ratholiken etwas höher ift als in Oberfranken. Aber wenn man bedenkt, daß Oberfranken nur gum geringsten Teil Diasporagebiet ift, während die Mehrheit der Ratholiken in geschloffener Maffe (im ehemals bambergischen Gebiet) zusammenwohnt, jo liegt auch darin nichts Auffallendes. Bei ben Protestanten fällt das Minimum der Selbstmordhäufigkeit auf den Regierungsbezirk Oberpfalz (139), das Magimum auf Oberbahern (341); in den übrigen Regierungs= bezirken zeigt sich keine erhebliche Abweichung vom Durchschnitt.

In Württemberg kamen nach Wagner<sup>2</sup> in den Jahren 1846—1860 auf 1 Million Konfessionsangehöriger bei den Protestanten 113,5, bei den Katholiken 77,9, bei den Juden 65,6 Selbstmörder. In den Jahren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zahlenangaben sind der Abhandlung von Rost (Der Selbstmord in seiner Beziehung zur Konsession 237—238) entnommen.

<sup>2</sup> Gesegmäßigkeit 182.

1872—1891 wurden durchschnittlich jedes Jahr 244 evangelische, 74 katholische und 2 jüdische Selbstmörder gezählt. Berechnet auf die mittlere Zahl der Konfessionsangehörigen im Durchschnitt der Zählungen von 1871, 1880 und 1890 ergibt das für die Evangelischen eine Selbstmordzisser von 182, für die Katholiken von 126 und für die Juden von 163 auf 1 Million der Bevölkerung.

Die mürttembergischen Ergebniffe meichen bon den preußischen und baperischen erheblich ab. Das ift aber auch nicht anders zu erwarten. In Preugen und Bagern haben wir große Regierungsbezirke, die fast ausfolieflich oder doch gang überwiegend von den Angehörigen einer Ronfession bewohnt sind. Es prägt sich daher gang naturgemäß in ihrer Selbstmordziffer die einer jeden Konfession eigentümliche Selbstmordfrequenz In Württemberg machen in dem einzigen überwiegend fatholischen Rreise (Donaukreis) die Protestanten weit über 1/3 der Bevölkerung aus. Wir dürfen daber die württembergischen Selbstmordziffern nicht mit den preußischen Gesamtziffern vergleichen, sondern höchstens mit denjenigen einer konfessionell gemischten, aber vorwiegend protestantischen Broving, wie etwa Seffen=Raffau. In Seffen=Raffau betrug, wie wir oben gesehen haben, die Selbstmordziffer der Protestanten 217, diejenige der Ratholiken 140; in Bürttemberg die erstere 182, die lettere 126. Das Berhältnis ift also ein gang ähnliches: die Selbstmordziffer der Protestanten verhält sich in beiden Fällen zu jener der Ratholiken wie 3:2. Es kommt aber überhaupt bei unserer Untersuchung nicht darauf an, wie groß das Maß des Vorsprungs einer Konfession gegenüber der andern ift, sondern darauf, daß überall, wo sich größere geschlossene Gruppen von Angehörigen verschiedener Konfessionsgemeinschaften in einem Staatsgebiet finden, die Selbstmordziffer des fatholischen Bolksteiles erheblich niedriger ift als diejenige des protestantischen. Das trifft in Burttemberg zweifellos zu.

Für die vier württembergischen Kreise haben wir aus den in den "Württembergischen Jahrbüchern für Statistik und Landeskunde" enthaltenen Medizinalberichten der Jahre 1884—1893 die Angaben über die Konfession der Selbstmörder zusammengestellt und durch Beziehung auf die mittlere Anzahl der Konfessionsangehörigen nach den Jählungen von 1885 und 1890 die entsprechenden Selbstmordzissen berechnet, wie es Tabelle XL (S. 155) zeigt.

Wir begegnen hier wieder derselben Erscheinung wie in Preußen. Im Neckarkreis, der für die Katholiken ausschließlich Diasporagebiet darstellt, ist die Selbstmordziffer der Katholiken am höchsten, fast gerade so hoch wie die protestantische Ziffer. Der Schwarzwald- und der Jagstkreis sind auch

Tabelle XL. Selbstmordfrequenz der Ronfessionsgemeinschaften in den württembergischen Kreisen in den Jahren 1884—1893.

| Kreife           | Gesamt            | zahl ber Selb<br>1884—1893 | Auf 1 000 000<br>Evange=<br>Lischer kamen | Auf 1 000 000<br>Ratholiken<br>kamen |                   |
|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| otter t          | Evange=<br>Lische | Ratho=<br>Lifen            | Jsrae=<br>Liten                           | Selbst=<br>mörder                    | Selbst=<br>mörder |
| Reckarkreis      | 1079              | 182                        | 12                                        | 184                                  | 182               |
| Schwarzwaldfreis | 527               | 147                        | 4                                         | 148                                  | 122               |
| Jagstfreis       | 375               | 91                         | 1                                         | 136                                  | 74                |
| Donaukreis       | 383               | 393                        | 4                                         | 218                                  | 130               |

überwiegend protestantisch, aber die Katholiken wohnen hier nicht in kleinen Gemeinden über den ganzen Kreis zerstreut, sondern der Hauptmasse nach in mediatisierten ehemals katholischen Gebieten, die mit größeren protestantischen Gebietsteilen zu einem Verwaltungsbezirk vereinigt wurden. Daraus ersklärt es sich auch, daß die Verhältniszissern in diesen Kreisen für die Katholiken ebenso günstig, im Jagstkreis sogar noch günstiger sind als in dem vorwiegend katholischen Donaukreis. Bei letzterem hat die außersordentlich starke Selbstmordsrequenz von Ulm auch für die Katholiken eine Steigerung der Selbstmordzisser zur Folge.

Die für die Juden sich ergebende Selbstmordziffer (163) kann nicht als ein richtiger Ausdruck für die Selbstmordfrequenz dieser Konsessionssemeinschaft angesehen werden. Da die Gesamtzahl der Juden in diesem Zeitraum nur 12000—13000 betrug, ist die Höhe der Selbstmordziffer zu sehr von Zufälligkeiten abhängig. Um so mehr muß es auffallen, daß, gerade wie in Preußen und Bahern, auch in Württemberg die relative Selbstmordhäusigkeit der Juden derzenigen der Protestanten sehr nahe kommt.

Bei Baden ist eine Unterscheidung nach Landesteilen leider nicht möglich. Für den Gesamtstaat gibt das "Statistische Jahrbuch" stets die Zahl der amtlich tonstatierten Selbstmordfälle nach Konfessionen gesondert an. Wir haben diese Angaben für die Jahre 1864—1870, 1871—1880, 1881—1890 und 1891—1900 zusammengestellt. Zur Berechnung der Selbstmordzissern haben wir für die erste Periode die Ergebnisse der Konfessionszählung von 1867, für die drei folgenden Perioden jedesmal den Durchzschnitt aus drei Konfessionszählungen benutzt (Tab. XLI S. 156).

Baden ist wie Württemberg konfessionell stark gemischt. Daher ist das Verhältnis, wenn auch die Ziffern bei allen Konfessionen in Baden ersheblich höher sind, doch ein ganz ähnliches wie in Württemberg. Wenigstens gilt das für die beiden letzten Jahrzehnte. In den ersten Perioden war das Verhältnis für die Katholiken weniger günstig. Die älteren Zahlen

Tabelle XLI. Selbstmordfrequenz ber Konfessionsgemeinschaften in Baben 1864—1900.

| <u> Perioden</u> | Durchschi         | ıitt83ahl be<br>mörder | r Selbst= | Auf 1 000 000 ber Bebölkerung<br>kamen Selbstmörder |                 |                 |  |
|------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>женовен</b>   | Evange=<br>lische | Ratho=<br>Lifen        | Iiten     |                                                     | Ratho=<br>Liken | Jørae=<br>titen |  |
| 1864—1870        | 75,6              | 112,7                  | 2,4       | 159                                                 | 121             | 95              |  |
| 1871—1880        | 109,2             | 149,8                  | 4,0       | 213                                                 | 155             | 151             |  |
| 1881-1890        | 135               | 161                    | 6         | 237                                                 | 160             | 222             |  |
| 1891—1900        | 162               | 171                    | 6         | 250                                                 | 159             | 229             |  |

sind aber deswegen nicht ganz zuverlässig, weil die badische Landesstatistik für diese Jahre die Fälle, bei denen sich die Konfession der Selbstmörder nicht feststellen ließ, pro rata auf die beiden christlichen Konfessionen zu verteilen pflegte. Dadurch wird die Genauigkeit beeinträchtigt, man hat daher später auch dies Versahren wieder eingestellt. In den beiden letzten Jahrzehnten verhielt sich in Baden die Selbstmordzisser der Protestanten zu jener der Katholisen wie 3:2, mit andern Worten: auf je 100 katholische Selbstmörder kamen 150 protestantische. Das ist immer noch ein sehr beträchtlicher Unterschied. Bezüglich der Selbstmordzisser der Juden gilt das bei Württemberg Gesagte auch für Baden, da die Gesamtzahl der Juden in diesem Zeitraum nur 25000—27000 betrug.

Endlich hat unter den deutschen Bundesftaaten auch Oldenburg Ungaben über die Konfession der Selbstmörder veröffentlicht. Dieselben liegen allerdings recht weit zurück (1865-1870). In der im übrigen fehr wertvollen Zusammenftellung über die Bewegung der Bevölkerung in Oldenburg in den Jahren 1871-1887 ("Statistische Nachrichten über das Großherzogtum Oldenburg" Seft 22) ift der Umstand der Konfession bei den Selbstmördern leider nicht berücksichtigt. Aber das Berhältnis der Selbstmordziffern der driftlichen Ronfessionen zueinander pflegt fich, wie die vorhergehenden Ausführungen gezeigt haben, nicht wesentlich zu ändern; darum haben diese Feststellungen auch heute noch ihren Wert. In den genannten sechs Jahren nun wurden im ganzen 350 protestantische, 16 katholische und 3 judische Selbstmörder gezählt, was einem Jahresdurch= schnitt von 58,33 bei den Protestanten und 2,67 bei den Katholiken gleich= kommt. Sett man diese Zahlen in Beziehung zu den bei der Zählung von 1871 ermittelten Gesamtzahlen der Konfessionsangehörigen, so erhält man als Selbstmordziffer für die Protestanten 242, für die Katholiken 38.

In Österreich hat nur in den Jahren 1851—1859 und im Jahre 1865 eine Unterscheidung der Selbstmörder nach der Konfession statt=

gefunden. Österreich kann auch nicht als ein geeignetes Beobachtungsgebiet zur Feststellung des Einflusses der Konfession auf die Selbstmordfrequenz angesehen werden, weil die Protestanten daselbst (in Cisseithanien) nirgends in größerer geschlossener Masse beisammen, sondern unter Katholiken zerstreut wohnen, und weil der Faktor Konfession sich von andern, wie Nationalität, Kultur und Zivilisation, hier nicht scheiden läßt. Wir legen daher auf die Daten, zumal sie vor der Reform des Jahres 1872 erhoben sind, keinen Wert, wollen sie aber der Vollständigkeit halber mitteilen. Es tamen im Durchschnitt der genannten zehn Jahre auf 1 Million der Bevölkerung bei den Katholiken 52,4, bei den Griechisch-Orthodogen 51,9, bei den Evangelischen 64,2 und bei den Juden 15,9 Selbstmorde. Für Wier² ergab sich bei Ausschluß der Ortsfremden im Durchschnitt der Jahre 1869—1878 für die Katholiken die Selbstmordzisser 232, für die Griechisch-Orthodogen 309, für die Evangelischen 303, für die Juden 211 auf 1 Million der Bevölkerung.

Von den außerdeutschen Staaten kommt sonst für die Vergleichung der Selbstmordhäufigkeit der Konfessionsgemeinschaften nur die Schweiz in Betracht. Allerdings wird daselbst nicht direkt die Konfession der Selbst= mörder festgestellt, aber es gibt eine Reihe von Kantonen, die eine konfeffionell fast einheitliche Bevölkerung haben, weshalb man ihre Selbstmordziffer als gleichbedeutend mit derjenigen der betreffenden Konfessionsgemeinschaft ansehen kann. Doch darf man in der Schweiz den Unterschied der Nationalität und auch des wirtschaftlichen Charafters der Kantone nicht außer acht laffen. Letteres ist in der Schweiz deshalb von Bedeutung, weil in der Tat die allgemeinen Lebensbedingungen in Gebirgskantonen und hoch= industriellen Stadtkantonen so verschiedenartig find, daß hier der wirtschaft= liche Charakter nicht ohne Ginfluß auf die Selbstmordfrequenz bleiben kann. Die amtliche schweizerische Statistik hat in der 137. Lieferung ihres Quellenwerkes, die bon den Todesursachen in der Schweiz in den Jahren 1871 bis 1890 handelt, alle diese Umstände beachtet und in einer äußerst sorgfältig durchgearbeiteten Untersuchung den Ginfluß der Konfession auf die Selbstmordfrequenz durch Climinierung der andern Faktoren festzustellen gesucht. Sie unterscheidet dabei die Bevölkerung, da mehrere Kantone weder konfessionell noch sprachlich noch beruflich einheitlich gestaltet find, nicht nach Rantonen, sondern nach Bezirken, deren es in der Schweiz 182

<sup>1</sup> Platter, Über ben Selbstmord in Österreich 106.

<sup>2</sup> Sedlaczek, Die Selbstmorde in Wien 444.

gibt. Die Selbstmordziffer ist berechnet sowohl auf 10000 der Gesamtsbevölkerung als auf 10000 der Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren. Letztere Berechnung verdient entschieden den Vorzug, da ja die jüngeren Altersklassen an der Selbstmordsrequenz fast gar nicht beteiligt sind. Um aber einen Vergleich mit den vorhergehenden Tabellen zu ermöglichen, geben wir nur die der gewöhnlichen Berechnungsweise entsprechenden Zissen wieder. Aus dem gleichen Grunde haben wir statt auf 10000 die Zisser auf 1000000 berechnet und der übersichtlichkeit halber in der Anordnung eine Änderung vorgenommen.

Tabelle XLII. Selbstmordfrequenz in der Schweiz nach konfessionellen, sprachlichen und beruflichen Bezirksgruppen 1881—1890.

| Bezirksgruppen     | Protestanti             | sche Bezirke                     | Ratholisc               | e Bezirke                        | Auf 1000000 der<br>Bedölkerung kamen<br>Selbstmorde in |                               |  |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| ~                  | Mittlere<br>Bebölferung | Gefamtzahl<br>der<br>Selbstmorde | Mittlere<br>Bevölferung | Gesamtzahl<br>der<br>Selbstmorde | protestan=<br>tischen<br>Bezirken                      | fatho=<br>lischen<br>Bezirken |  |
| A. Gewerbliche .   | 1 108 861               | 3204                             | 305 376                 | 636                              | 289                                                    | 208                           |  |
| beutsche           | 818 330                 | 2106                             | 213 980                 | 353                              | 257                                                    | 165                           |  |
| französische .     | 290 531                 | 1098                             | 91 396                  | 283                              | 378                                                    | 309                           |  |
| B. Beruflich ge=   |                         |                                  |                         |                                  |                                                        |                               |  |
| mischte            | 583 463                 | 1552                             | $462\ 257$              | 513                              | 266                                                    | 111                           |  |
| deutsche           | 457 454                 | 1042                             | 296 384                 | 344                              | 228                                                    | 116                           |  |
| französische .     | 114 861                 | 493                              | 70027                   | 106                              | 429                                                    | 151                           |  |
| italienische .     | _                       | _                                | 95 846                  | 63                               | _                                                      | 66                            |  |
| romanische.        | 11 148                  | 17                               |                         |                                  | 153                                                    | _                             |  |
| C. Landwirtschaft= |                         |                                  |                         |                                  |                                                        |                               |  |
| liche              | 168 888                 | 449                              | 272 686                 | 222                              | 266                                                    | 81                            |  |
| deutsche           | 111 481                 | 233                              | 108 244                 | 80                               | 209                                                    | 74                            |  |
| französische .     | 46594                   | 193                              | 98 856                  | 87                               | 414                                                    | 88                            |  |
| italienische .     |                         |                                  | 42773                   | 35                               | - /                                                    | 82                            |  |
| romanische .       | 10 813                  | 23                               | 22 813                  | 20                               | 213                                                    | 88                            |  |
| Schweiz            | 1 861 212               | 5205                             | 1 040 319               | 1371                             | 280                                                    | 132                           |  |

In sämtlichen Bezirksgruppen, in denen beide Konfessionen vertreten sind, stehen ohne Unterschied der Nationalität und des wirtschaftlichen Charakters die katholischen Bezirke viel günstiger als die proteskantischen. Am größten ist der Unterschied bei den landwirtschaftlichen Bezirken, wo die Selbstmordzisser der Proteskanten mehr als dreimal so groß ist wie diejenige der Katholiken. Sehr bedeutend ist der Unterschied auch bei den beruflich gemischten Bezirken, geringer bei den rein gewerblichen. Berücksichtigt man dann weiter auch den Unterschied der Nationalität, so zeigt sich, daß überall die französsischen Bezirke eine höhere Selbstmordsrequenz haben als

die übrigen. Aber während bei den katholischen Bezirken, von einer Ausnahme abgesehn, der Unterschied zwischen den Konfessionsangehörigen deutscher
und französischer Abstammung nicht sehr bedeutend ist, geht die Selbstmordziffer der französischen Protestanten über diejenige der deutschen in
allen Bezirksgruppen weit hinaus.

Die protestantischen Bezirksgruppen haben sämtlich eine hohe Selbstmordziffer mit alleiniger Ausnahme eines beruflich gemischen romanischen Bezirks. Da setzterer nur 11148 Einwohner zählt, ist die Höhe der Selbstmordziffer (153) natürlich eine rein zufällige, was schon daraus hervorgeht, daß der sandwirtschaftliche romanische Bezirk mit protestantischer Bevölkerung eine hohe Selbstmordziffer (213) hat.

Die katholischen Bezirke dagegen haben alle eine mäßig hohe Selbstmordziffer mit Ausnahme der gewerblichen französischen Bezirksgruppe. Auch hier ift die Ausnahme nur eine scheinbare. Das amtliche schweizerische Quellenwerk fagt nämlich zur Erläuterung diefer Überficht über die Selbstmordfrequenz der Ronfessionsgemeinschaften 1: "Die 21 Bezirke, die eine geringere Selbstmordfrequenz als 1,0 auf je 10000 Bersonen der Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren aufweisen, sind alle katholischer Ronfession, und kein einziger protestantischer Bezirk findet fich darunter; nach den Berufsverhältniffen gehören 12 der landwirtschaftlichen, 9 der beruflich gemischten und keiner der gewerblichen Gruppe an. Unter den 24 Bezirken hingegen, die eine Selbstmordhäusigkeit von mehr als 5,5%/000 besitzen, find 22 protestantische und nur 2 katholische Bezirke (Rive droite und Rive gauche). Gerade diese 2 Bezirke find nun ein Beispiel dafür, daß in der bezirksweisen Vergleichung nur mit Vorsicht vorgegangen werden darf. Sie umschließen die Stadt Genf, die für sich einen Begirk bilbet, und es ift nachgewiesen, daß viele Selbstmörder, die fich auf dem Lande das Leben genommen haben oder aus der Rhone oder Arbe unterhalb der Stadt aufgefischt werden, aus der Stadt felbst stammen."

Man sieht aus dieser Bemerkung, wie sorgfältig die ofsizielle Bearbeitung der schweizerischen Selbstmordstatistik alle Umstände, die auf die Selbstmordsrequenz Einfluß haben können, abgewogen hat. Um so wertvoller ist das Ergebnis. Für die Gesamtheit der protestantischen Bezirke der Schweiz beträgt die Selbstmordzisser 280, für die Gesamtheit der katholischen

<sup>1</sup> Lieferung 137, S. 52\*. — Die Berhältniszahlen erscheinen hier höher als in Tabelle XLII, weil sie sich nicht auf die Gesamtbevölkerung, sondern auf die über 15 Jahre alten Personen beziehen; das Berhältnis bleibt dabei das gleiche.

Bezirke 132. Es kommen also in den protestantischen Bezirken verhältnismäßig mehr als doppelt so viel Selbstmorde vor wie in den katholischen. Wirtschaftliche oder nationale Unterschiede haben diesen großen Gegensat in der Selbstmordhäusigkeit der schweizerischen Bezirke nicht hervorgerusen — sie kommen nur in zweiter Linie in Betracht —, ausschlaggebend ist der Unterschied der Konfession.

Das müssen wir auch als das Gesamtergebnis unserer Untersuchung bezeichnen. Denn die sorgfältige Analysierung der Selbstmorddaten hat in der Schweiz ungefähr zu dem gleichen Resultat geführt wie in Preußen und Bahern. Wenn in den konfessionell stark gemischten süddeutschen Staaten Württemberg und Baden das Ergebnis für die Katholiken weniger günstig ist als in der Schweiz, so ist es in Bahern und Preußen um so günstiger. Die letzteren beiden Staaten stellen viel größere Beobachtungszebeitet dar, sind mithin für die Beurteilung in erster Linie maßgebend. Wir können daher zusammenfassend sagen, daß bei gleicher Nationalität und einigermaßen analogen äußeren Lebensbedingungen die Selbstmordsrequenz der Protestanten stets beträchtlich höher, durchschnittlich etwa doppelt so hoch ist wie diesenige der Katholiken.

Ganz unbegreiflich ist es uns, wie angesichts so offenkundiger Tatsachen noch irgend jemand, der sich eingehender mit dem Selbstmordproblem beschäftigt hat, den Einsluß von Religion und Konfession auf die Selbstmordfrequenz bestreiten kann. Es kommt das allerdings auch nur vereinzelt vor 1; weitaus die meisten Schriften über den Selbstmord erkennen den Einsluß der Religion auf die Selbstmordhäusigkeit unumwunden an.

Mehrere Schriftsteller haben sich mit der weiteren Frage befaßt, welchem Umstande die auffallend geringere Selbstmordfrequenz der Katholiken zu verdanken sei, und haben bestimmten religiösen Anschauungen und Einrichtungen der katholischen Religion eine schützende Kraft zugeschrieben, welche die Katholiken vom Selbstmord zurüchalte. Der Protestant J. L. Casper zitiert in seinen oben genannten "Beiträgen zur medizinischen Statistik" folgende Erklärung Osianders, eines andern protestantischen Berfasser, der zu Ansang des 19. Jahrhunderts über den Selbstmord geschrieben hat 2: "Mit den heiligen Sakramenten versehen aus dieser Weltzu scheiden ist daher der letzte und höchste Wunsch eines gläubigen Katho-

2 Beiträge 88.

<sup>1</sup> Unter neueren Schriften über ben Selbstmord nur bei E. Rehfisch in ber obengenannten Schrift und bei R. Gaupp, Aber ben Selbstmord, München 1905.

liken. Da er aber bei dem Selbstmorde dieser Mittel zu einer seligen Ewigkeit entbehren muß, so kann nur ein irresigiöser oder verrückter Katholik sich solcher Mittel vorsätzlich entziehen . . . . . . . . . . . Casper nennt diese Erklärung "die treffendste von allen in dieser hinsicht gegebenen" und wiedersholt dieselbe in anderer Form in seinen zwanzig Jahre später erschienenen "Denkwürdigkeiten zur medizinischen Statistik und Staatsarzneikunde" 1: "Letzerem muß ich auch noch heute beistimmen und annehmen, daß das Sakrament der Beichte und letzen Ölung, ohne die der gläubige Katholik nicht aus der Welt gehen mag, gewiß ein häufiges Abwehrmittel des Selbstmords bei ihm wird."

Adolf Wagner, der fich bon allen älteren Autoren am eingehendften mit der Frage bes Ginfluffes der Ronfession auf die Selbstmordfrequenz beschäftigt und in umfassendster Beise Die Tatsache der geringeren Gelbstmordfrequenz der Ratholiken nachgewiesen hat, hat ebenfalls eine Erklärung Diefer seiner Meinung nach sehr beachtenswerten Erscheinung versucht 2: "Ich möchte", fagte er, "die bobere Selbstmordfrequenz unter Protestanten nicht ausschließlich als Funktion des Bekenntniffes und feines Ginfluffes auf die Weltanschauung des einzelnen ansehen, sondern bin der Meinung, daß die protestantische und katholische Glaubensrichtung ebenso wie viele andere Beiftes= und Charaktereigentumlichkeiten und darunter auch die größere oder geringere Disposition jum Selbstmorde (oder wenn man diefe Ausdrucksweise vorzieht, die größere oder geringere Zugänglichkeit für Selbstmordgedanken) alle zusammen Funktionen einer gewissen angeborenen natürlich=geistigen Beschaffenheit sind. Diese lettere wird vielleicht auf Berschiedenheiten des materiellen Substrats der menschlichen Geistestätigkeit, auf wenn auch äußerlich noch fo geringfügige, doch für die geistigen Prozesse wesentliche Berschiedenheiten der Sirnbildung und Sirnsubstanz gurudzuführen feien. . . . Mit diefer Auffaffung, zu welcher fich in allen Gebieten des kulturlichen und politischen Lebens der Bölker die neuere Geschichts= wissenschaft und eine richtige historische Nationalökonomik mehr und mehr bekennt3, steht es aber durchaus nicht in Widerspruch, daneben noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berlin 1846, 139. <sup>2</sup> Gesetzmäßigkeit 188-189.

<sup>3</sup> Diese Auffassung hat wohl auch heute noch manche Anhänger, ihre Zahl aber hat eher ab- als zugenommen. Unvereinbar ist damit die Tatsache, daß die heutige Konsessionsverteilung in den deutschen Staaten, die im großen und ganzen dem im Zeitalter der Resormation und Gegenresormation sestigestande entspricht, ihren Grund nicht in der persönlichen Überzeugung oder der individuellen Geistesrichtung der Bevölkerung, sondern in einem oftmals aus

einen direkten Einfluß des religiösen Bekenntnisses auf die Selbstmordsfrequenz anzunehmen. Hier würde die letztere dann Funktion der Konsfession sein. . . . Das Nüchternere, Rationellere des Protestantismus im Bergleich zum Katholizismus, das nahe Beichtverhältnis im letzteren, welches für die Masse des Bolkes wohl immer noch einen hohen moralischen Wert hat und Trost im Elend gewährt, und andere im inneren Wesen und in den äußeren Formen beider Bekenntnisse liegende Verschiedenheiten werden übrigens sicherlich ebenfalls bei der Deutung des Einflusses beider Bekenntnisse auf die Selbstmordsrequenz berücksichtigt werden müssen."

Unter den in neuester Zeit erschienenen Schriften über den Selbstmord bringt diejenige von Prinzing eine Erklärung, die im wesentlichen auf das von Cafper und Wagner Gefagte hinausläuft, aber in der Formulierung sich davon unterscheidet 1. "Die mahre Religiosität wird überall in den tultivierten Staaten bei den Katholiken seltener, aber manche kirchliche Einrichtung ift geeignet, dieselben bom Selbstmord abzuschrecken. denselben begangen, entzieht sich dem Genuß der heiligen Sakramente (sic!), und selbst, wenn der religiose Glaube nicht fehr fart ift, so ift es doch die Furcht vor etwas nach dem Tode, welche die Menichen veranlaßt, lieber die Übel, die sie haben, zu ertragen als zu unbekannten zu flieben. Der Katholik wird ferner durch die Beichte, welcher er sich nicht leicht entziehen kann, immer wieder der Rirche zugeführt, und felbst wenn er derfelben innerlich gleichgultig gegenüberfteht, bleibt er doch in Fühlung mit einer Religion, die den Selbstmord aufs schärfste verdammt. Ratholik kann überdies, wenn sein Gemut beschwert ift, viel leichter Bergebung der Sünden erlangen, mährend bom Protestanten immer zuerst innerliche Befferung 2 gefordert wird."

Undere haben wohl die größere Selbstmordfrequenz der Protestanten mit der stärkeren Berbreitung des Fresinns unter ihnen zu erklären gesucht.

politischen Rücksichten hervorgegangenen Willensakt der Territorialherren hat. — Auch stammt bekanntlich einer großer Bruchteil beider Konsessionsgemeinschaften aus gemischen Ehen.

<sup>1</sup> Trunksucht und Selbstmord 30-40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Bemerkung zeigt, daß der Berfasser, der sich durch eine Reihe sehr gediegener statistischer Abhandlungen um die Wissenschaft verdient gemacht hat, von der katholischen Glaubenslehre eine ganz irrige Auffassung hat. Ohne inner-liche Besserung, d. h. ohne wahre Reue gibt es in der katholischen Kirche auch keine Sündenvergebung; darüber kann man sich aus jedem beliebigen Katechismus leicht insormieren. Gbensowenig kann von einem "Genuß der heiligen Sakramente" nach dem Tode die Rede sein.

Aber dann steht man vor der neuen Frage: warum ist bei Angehörigen desselben Bolkes der Irrsinn häusiger, wenn sie protestantischer Konfession, als wenn sie Katholiken sind? Also damit ist wenig gewonnen, ganz abzesehen davon, daß die Unterschiede in der Verbreitung des Irrsinns viel weniger bedeutend sind als bei der Selbstmordsrequenz und statistisch sich nur sehr unvollkommen feststellen lassen.

Der Erklärungsversuch, welcher die geringere Selbstmordfrequeng der Ratholiken mit dem Beichtinstitut in Verbindung bringt, hat den Vorzug, daß er psychologisch leicht verständlich ift, und scheint auch uns das Richtige Aber statistisch läßt sich das nicht nachweisen. Wir würden au treffen. uns daher mit der Feststellung der Tatsache der geringeren Selbstmordfrequenz der Ratholiken begnügt haben, wenn uns nicht daran gelegen hätte, den Lefer im Laufe der Untersuchung über alle in den Vorarbeiten über den Selbstmord angeregten Fragen zu orientieren. Wir stehen unserseits auf dem Standpunkte, daß es zwar Aufgabe der Statiftik ift, auch die Urfachen der bon ihr festgestellten Tatfachen zu ergründen, aber nur soweit die hilfsmittel der Statistik selbst dazu die Sandhabe bieten. Persönliche Anschauungen und Mutmaßung eines Verfassers gehören unserer Meinung nach nicht in ein statistisches Werk, wenn der Verfasser nicht in der Lage ift, die Richtigkeit feiner Meinung mit Silfe der Statistik nachzuweisen.

Wenn wir in den obigen Ausführungen besonders den Ginfluß der tatholischen Religion auf die Berringerung der Selbstmordhäufigkeit fest= zustellen gesucht haben, so soll damit keineswegs gesagt fein, daß nicht auch andere Religionssinsteme zur Eindämmung der Selbstmordneigung bei-Die Selbstmordziffern der Griechisch=Orthodogen tragen. find auker= ordentlich niedrig, meist — wenn auch, wie das Beispiel von Ruffisch=Polen zeigt, nicht in allen Fällen — niedriger als die der römisch=katholischen Be= völkerung desselben Staatsgebietes. Bei Berechnung der Selbstmordziffern der Konfessionsgemeinschaften hat man mehrfach den Fehler begangen, die unierten Griechisch=Ratholischen den sog. Griechisch=Orthodoxen oder Griechisch= Orientalischen ftatt den Ratholiken beizugählen oder für sie eine eigene Selbstmordziffer aufzustellen. Beides ift unrichtig, wenn Gemeinsamkeit der Glaubenslehre und Rirchenverfassung das Unterscheidungsmerkmal der Ronfessionsgemeinschaften sein sollen. Die (unierten) griechischen Ratholiken find Angehörige ber katholischen Konfessionsgemeinschaft, bon beren Sauptmaffe sie sich nur durch den Gebrauch der griechischen Sprache beim Bottesdienst unterscheiden. Aber wenn man auch die Griechisch-Ratholischen

von den Griechisch-Orthodogen trennt und bei letzteren die Unvollständigsteit und Unzuverlässigseit der statistischen Erhebung in Rußland und den Staaten der Balkanhalbinsel in Anschlag bringt, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen, daß die Selbstmordzisser der griechisch-orthodogen Völkerschaften eine außerordentlich geringe ist. Ob das jedoch auf den Einfluß der Konfession oder auf jenen der Nationalität und Kulturstuse zurückzusühren ist, das läßt sich hier nicht mit Sicherheit entscheiden, da wir den Griechisch-Orthodogen in den genannten Staaten nicht Bevölkerungsgruppen anderer Konfession, aber gleicher Nationalität und Kultur gegenüberstellen können, wie wir das bei Vergleichung der Selbstmordsrequenz der Katholiken und Protestanten getan haben.

Die Selbstmordziffer der Järaeliten war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bedeutend niedriger als diejenige der Protestanten, in manchen Staaten auch niedriger als die der Katholiken. Man hat das weniger der Religion als der Stammeseigentümlichkeit und der unter den Juden herrschenden weitgehenden Solidarität zugeschrieben. Wir glauben, daß auch die Religion daran einen großen Anteil hatte, und sehen einen Beweis für die Richtigkeit unserer Auffassung in dem Umstand, daß heute, wo weite Kreise der jüdischen Bebölkerung der mosaischen Religion skeptisch gegenüberstehen, ihre Selbstmordziffer fast überall diejenige der Katholiken weit übertrifft.

Entscheidend für die Einwirkung der Religion auf die Selbstmordfrequenz ift das Borhandensein eines lebendigen Glaubens an ein jenseitiges Leben und eine jenseitige Vergeltung. Wer fest an die Ewigkeit glaubt, der wird bei gesundem Berftand niemals einen Selbstmord begeben, der in sich verwerflich und durch Gottes Gebot verboten ift. tann insofern einen Ginflug haben, als der Mensch, der fich jum Gelbft= mord versucht fühlt, vom Beichtvater, dem er seine Bersuchung eröffnet, im Widerstand gegen dieselbe bestärkt wird. Fehlt aber der Jenseitsglaube und die Jenseitshoffnung, dann kann auch die Beichte nichts helfen. Überall aber, wo der Jenseitsglaube die Gemüter der Menschen beherrscht, da ift der Selbstmordsucht ein träftiger Damm entgegengesett, bei Protestanten und Braeliten sowohl wie bei Ratholiken und Griechen. Auch der gläubige Protestant findet in feinem Glauben einen Rudhalt gegen die Unwandlungen der Selbstmordneigung. Daraus erklären fich, wenigstens zum Teil, die doch nicht unerheblichen Unterschiede in der Selbstmordfrequeng einzelner protestantischen Landesteile Deutschlands und die geringere Selbstmordziffer von England, Schottland und Holland.

Die gewaltige Zunahme aber des Selbstmordes allüberall in Europa, auch in den katholischen Ländern, die wir in dieser Untersuchung als eine zweifellos feststehende Tatsache erkannt haben, hat darin ihren Grund, daß der Glaube an ein ewiges Leben, in dem jedes Leid ein Ende hat und jede geduldig ertragene Prüfung, jede treue Pflichterfüllung ihren Lohn sindet, immer mehr im Abnehmen begriffen ist.

### Sofluß.

### hilfsmittel zur Bekampfung der Selbstmordneigung.

In vielen Schriften über den Selbstmord — wir nennen nur diejenigen der Franzosen Brierre de Boismont, Lisle, Legont, des Jtalieners Morselli und unter den deutschen Bearbeitungen diejenigen von Öttingen, Masarpt, Rehsisch und Prinzing — findet sich am Schluß eine Betrachtung über die Heilmittel der Selbstmordneigung, oder wie Masarpt es genannt hat, die Therapeutit der Selbstmordneigung.

Mancherlei Heilmittel werden angegeben. Am eingehendsten hat sich Legoht mit dieser Frage beschäftigt. Er begnügt sich nicht damit, seine eigene Ansicht darüber auseinanderzusetzen, sondern erörtert auch die Borschläge seiner Borgänger. Mehrere derselben haben eine Wiedereinführung der Strafbestimmungen befürwortet, die früher in allen Ländern bestanden, und, wie sie meinen, das Auskommen der Selbstmordneigung beschränkt haben, die in Überresten in England noch fortbestehen und dort anscheinend auch jetzt noch die gleiche Wirkung hervorbringen.

Dagegen läßt sich einwenden, daß es doch keineswegs erwiesen ist, daß die geringere Selbstmordsrequenz der vergangenen Jahrhunderte und besonders des Mittelalters ursächlich mit den Strasbestimmungen gegen die Selbstmörder zusammenhängt. Wer einmal fest entschlossen ist, seinem Leben ein Ende zu machen, und sich um die Strasen in der Ewigkeit nicht kümmert, wird auch nicht viel Gewicht darauf legen, was nach seinem Tode mit seinem Leichnam geschieht. Höchstens könnte die Rücksicht auf die Nachteile der Angehörigen abschreckend wirken. Aber großes Zartsgefühl darf man bei Selbstmördern nicht voraussehen; wenn sie es hätten, müßte in dem Schwerze, den sie ihren Angehörigen bereiten, allein ein genügender Grund liegen, sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Wir glauben daher auch nicht, daß die in England bestehenden Strasbestimmungen

die Häufigkeit des tatfachlichen Borkommens des Selbstmords erheblich verringern, sondern nur die Säufigkeit der amtlichen Konftatierung. Das ist aber eher ein Nachteil als ein Vorteil, da dadurch die Nation über die Broße des Übels im unklaren gehalten wird. Auch icheint es uns nicht berechtigt, Angehörige der Selbstmörder durch Bermögensnachteile für eine Tat zu bestrafen, an der fie felbst ganz unschuldig find. Unders liegt die Sache bei der Bersagung der bürgerlichen und firchlichen Ehren beim Begräbnis der Selbstmörder. Es liegt darin eine öffentliche Migbilligung des Selbstmordes, die auf das allgemeine Urteil über eine solche Tat, auf die Grundstimmung der Bevölkerung gegenüber dem Selbstmord wohl einen gemiffen indirekten Ginflug ausüben kann, vorausgesett freilich, daß nicht etwa die Preffe die öffentliche Meinung im entgegengesetzten Sinne beeinflußt. Allerdings werden auch durch eine solche Verweigerung der bürgerlichen Ehren unschuldige Angehörige betroffen, aber das ift bei den Bergehen gegen die Strafgesehe, die ebenfalls einen Makel auf die Chre der nächsten Angehörigen werfen, auch nicht anders. Das öffentliche Intereffe, das eine Guhne des Bergebens und eine Abschreckung der Bevölkerung vor Begehung derartiger Handlungen erfordert, muß da dem Brivatinteresse vorgeben. Aber selbstverständlich ift eine Berweigerung des üblichen Begräbnisses nur dann gerechtfertigt, wenn der Selbstmörder nach dem Urteil Sachverständiger bei Begehung der Tat zurech= nungsfähig war.

Undere glauben durch Linderung der wirtschaftlichen Notstände, Beseitigung des Bauperismus, Armenfürsorge, soziale Reformen die Selbst= mordneigung eindämmen zu konnen. Es mag fein, daß die wohltätigen Wirkungen, die folche gemeinnütige Beftrebungen auf den gefamten Dr= ganismus der menschlichen Gesellschaft ausüben, auch in einer Berringerung der Selbstmordfrequeng jum Ausdrud tamen. Aber die Burgel des Ubels würden sie nicht treffen. Wenn materielle Not, mas keineswegs die Regel ift, die Beranlaffung jum Selbstmord bietet, fo tommt das nicht daber, daß dem Selbstmörder trot guten Willens die Möglichkeit eines ausreichenden Erwerbes fehlt, sondern daber, daß er übertriebene Unsprüche an das Leben stellt, die fich mit den ihm ju Gebote flehenden Mitteln nicht befriedigen laffen. Der Lugus, die Genuß- und Bergnugungssucht find viel öfter der Unlaß zum Selbstmord als wirklicher Mangel am Not= wendigen. Wenn man durch gesetgeberische Magregeln oder durch Brivat= bemühungen diese Übel einschränken könnte, murde das auf die Selbstmordfrequenz einen viel nachhaltigeren Ginfluß ausüben. Bor allem gilt es

hier, den übermäßigen Alkoholgenuß zu bekämpfen, deffen Beziehungen zur Selbstmordfrequenz wir ja ausführlich auseinander geseth haben.

Morselli bezeichnet am Schluß seiner Untersuchungen den Selbstmord als "ein Ergebnis des Kampses ums Dasein und der Auslese, die sich im Menschengeschlecht kraft des Gesetzes der Kulturentwicklung vollziehen". Religion und Moral, sagt er, hätten nie die Burzel dieses Übels getroffen, weil sie seine Quelle nicht kannten und die einzig wirksame Methode der Heilung, die vorbeugende, nicht anwendeten. Dieses Vorbeugungsmittel gegen den Selbstmord besteht nach Morselli darin, daß man die Stärke des Kampses ums Dasein, der heute auf allen Gebieten der menschlichen Tätigkeit im Junehmen begriffen sei, mindere. "Und wie", fragt er weiter, "soll diese Minderung anders geschehen als durch ein Mittel, das ebenso schwierig in die Praxis zu übersehen ist, als es, theoretisch ausgesprochen, ungern aufgenommen wird, nämlich die Beschränkung der übergroßen Verzmehrung der Kämpsenden, der Bevölkerung."

Rehfisch verwirft die von Morselli vorgeschlagene Beschränkung der Bolksvermehrung mit Recht auf das entschiedenste. Er erblickt das Hauptscheilmittel in der Verbreitung von Aufklärung und Wissenschaft, insbesondere in der Popularisierung der Lehren eines Lamarck und Darwin durch die Schule. In den französischen Staatsschulen hat man sich alle Mühe gegeben, die jüngere Generation für die Ideen Darwins und eine religionsslose Moral usw. zu gewinnen. Ob das dazu beigetragen hat, die Selbstmordsrequenz in Frankreich zu vermindern, das nöge man an den Ergebnissen der französischen Selbstmordskatistik der letzten Jahrzehnte prüfen.

Aber ein richtiger Gedanke liegt den Ausführungen von Rehfisch zu Grunde, daß nämlich der Schule und der Erziehung eine wichtige Rolle in dem Kampfe gegen die Selbstmordsucht zufällt. Wenn Lehrer und Erzieher es sich wollen angelegen sein lassen, neben einer abgerundeten harmonischen Ausbildung des Verstandes auch auf die Vildung des Charakters ihrer Schüler Gewicht zu legen, wenn sie Selbstbeherrschung, Pflichtbewußtsein, Nächstenliebe, den Sinn für alles Sdle, Schöne und Gute in den empfängslichen Gemütern der Kinder zur Reife bringen, dann haben sie eine große Kulturausgabe gelöst und viele Menschenleben gerettet.

Das wichtigste und wirksamste Schutzmittel gegen den Selbstmord ist die Religion. Das ergibt sich unserer Meinung nach als unabweisdare Schlußfolgerung aus der Analyse der Selbstmorddaten, wie wir sie in dieser Untersuchung vorgenommen haben. Es sind auch, wie wir gesehen haben, nur wenige Autoren, die einen großen Ginkluß der Religion auf

die Selbstmordfrequenz nicht zugeben, nur sind manche, wie z. B. Morselli, der Ansicht, daß in unserer Zeit die Religion ihre Herrschaft über die Gemüter verloren habe. Das ist bei einem beträchtlichen Bruchteil der heutigen Menscheit tatsächlich der Fall, aber daraus folgt doch noch nicht, daß es immer so bleiben müsse. Das Christentum hat schon einmal in den ersten Jahrhunderten seines Bestehens die in der antiken Welt stark verbreitete Selbstmordsucht überwunden. Sein Glaubensgehalt, seine sittsliche Kraft ist heute dieselbe wie vor 1900 Jahren. Warum sollte ihm also im 20. Jahrhundert unmöglich sein, was es in den ersten Jahrshunderten unserer Zeitrechnung vermocht hat?

Aber darum brauchen diejenigen, die der Religion skeptisch gegenübersstehen, in dem Kampfe gegen den Selbstmord nicht müßige Zuschauer zu bleiben. Luxus, Genußsucht und Truntsucht sind Schäden, die an dem Mark unseres Volkslebens zehren, auf deren Beseitigung daher ein jeder bedacht sein muß, dem das Wohl des eigenen Volkes und das Wohl der gesamten Menschheit am Herzen liegt, und jeder, der sich an der Betämpfung dieser Laster beteiligt, unterstützt damit, wie wir oben schon bemerkt haben, indirekt auch den Kampf gegen den Selbstmord.

Much Presse, Literatur und Theater können viel dazu beitragen, der beständigen Zunahme der Selbstmorde ein Ziel zu feten, ja fogar eine rudläufige Bewegung in dem Gange der Selbstmordtendenz herbeizuführen. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß Preffe, Unterhaltungeliteratur und Darstellungen des Selbstmordes auf der Buhne an der Ausbreitung der Selbstmordneigung im 19. Jahrhundert einen großen Anteil gehabt haben. Die Statistik der Selbstmordarten beweist das gang evident. von einer neuen, bisher unbekannten Art des Selbstmordes in den Tages= blättern die Rede gewesen, so findet sie auch schon ihre Nachahmer. Man denke nur an die gablreichen Lysolvergiftungen in Berlin in den letten Jahren. Die Redakteure und Journalisten muffen sich da der großen Berantwortung, die auf ihnen ruht, bewußt werden. Auch früher wurde die Runde von Aufsehen erregenden Selbstmordfällen verbreitet, aber doch nicht entfernt in dem Mage, wie heutzutage durch die in ungezählten Tausenden von Eremplaren verbreiteten Tagesblätter. Weniger liegt die Gefahr in der Registrierung der Tatsachen eines Selbstmordfalls an fich — die erfolgt ja auch in den statistischen Bublikationen, ohne daß fie einen Schaden anrichtet -, als vielmehr in der Art und Weise, wie fie geschieht. Muß denn der Borfall in allen Ginzelheiten beschrieben werden, daß es sich wie ein kleiner Roman lieft und der Selbstmörder gewiffermagen in einem

Glorienschein dasteht? Dagegen sollte von seiten des Publikums energisch Protest erhoben werden. Noch erfreulicher aber wäre es, wenn aus den Areisen der Journalisten selbst heraus sich eine Opposition gegen dies gefährliche Treiben erhöbe. Die öffentliche Meinung muß den Selbstmord als das bezeichnen, was er ist, eine verwersliche und seige Tat, die nicht Bewunderung und lobenden Nachruhm, sondern Abscheu verdient. Darum braucht man im Einzelfall den Täter nicht zu verurteilen, da wir ja niemals wissen, wie weit im Augenblick des Handelns die Zurechnungsfähigkeit ging. Aber in der entschiedenen Berwerfung des Selbstmordsselbst müssen alle, die auf die öffentliche Meinung Einsluß haben, zusammenshalten, dann darf man auf einen Rückgang der Selbstmordhäusigkeit mit Zuversicht rechnen.



Der

# Einfluß der Konfession auf die Sittlichkeit.

Rach den Ergebnissen der Statistik.

8º (VIII u. 102) M 1.—

"Ein auf fatholischer Seite allzulange vernachläffigtes Gebiet beschreitet & rofe, indem er die Statistik der unehelichen Geburten, der Berurteilungen wegen Berbrechen, der Selbstmorde und der Chescheidungen vom Standpunkte der Konfession beleuchtet, hauptfächlich in der Absicht, ein aus den Ergebniffen der Statiftik geltend gemachtes Bedenken gegen die katholische Rirche auf seine Berechtigung zu prufen. Die Statistit foll nämlich bargetan haben, daß die Rirche auf entscheidenden Gebieten bes fittlichen Lebens ihre Gläubigen weniger gunftig beeinfluffe, als bies andere driftliche Gemeinschaften ihren Unhangern gegenüber zu tun vermögen. Krofe geht nun den statiftischen Biffern der genannten vier Sumptome der Unsittlichkeit im gefellschaftlichen Leben der Menschen nach und tut an der Hand durchaus richtiger und fest begründeter moralftatiftischer Bringipien bar, bag jene Biffern, weit ent= fernt, eine moralische Inferiorität der Katholiken zu beweisen, vielmehr offenbar zu Gunften eines alle andern driftlichen Konfessionen überwiegenden sittlich gunftigen Einfluffes der katholischen Religion entscheiden. Arose hat fich mit dieser Schrift fehr verdienstvoll in eine klaffende Lücke der katholisch-apologetischen Literatur gestellt; möge die anregend geschriebene Studie vielen den Impuls zu weiteren Arbeiten auf biefem Gebiete geben, auf dem noch mancher Strauß auszufechten fein wird."

(Allgemeines Literaturblatt, Wien 1900, Mr 10.)

"Die Statistik hat in unsern Zeiten große Fortschritte gemacht; ihre Ergebnisse sind aber noch unvollkommen, in mancher Hinsicht unvollständig, hie und da sogar nicht ganz zuverlässig. Nichtschestoweniger ist es sehr zu wünschen, daß katholische Schriftsteller ihre Ausmerksamkeit auf diese Ergebnisse richten. Mit großem Interesse haben wir die hier angezeigte Broschure gelesen und sind überzeugt, daß jeder, der sich in gutem Sinne für die soziale Frage und Religion interessiert, dem Berfasser für seine nicht geringe Mühe Dank wissen wird. . . . "

(Literar. Anzeiger, Graz 1900, Nr 10.)

"... Es ift das große Berdienst von Krose, daß er in vorliegender Schrift das Material aus dem Gebiete der Moralstatistit bereitgestellt und verarbeitet hat, mit dem man jeden Angriff parieren und das Gerede von protestantischer Sittenreinheit und katholischer Immoralität schlagend zurückweisen kann. Neben trefslichen Ausssührungen über den Wert und die Bedeutung moralstatistischer Zahlen überhaupt weist Krose im einzelnen nach, daß wir Katholiken einen moralstatistischen Vergleich mit den Protestanten in keiner Weise zu fürchten brauchten..."

(Theolog. Revue, Münfter 1903, Rr 1.)

"... Die kleine Schrift gibt in übersichtlicher Form eine große Fulle des zuverlässigten Materials und verdient die weiteste Verbreitung."

(Afademische Monatsblätter, Roln 1900, Nr 6.)

Von dem felben Verfasser sind in der Serderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgan erschienen und können durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

### Konfessionsstatistik Deutschlands.

Mit einem Rückblick auf die numerische Entwicklung der Konfessionen im 19. Jahrhundert.

Mit einer Karte. gr. 8° (XII u. 198) M 3.60

"Das vorliegende Werk ist eine sehr beachtenswerte und bedeutsame Arbeit auf dem Gebiete der interkonfessionellen Statistik. Wir sind dem Namen des Versasserschungen oft auf diesem Arbeitsgediet begegnet und können ihm das Zeugnis geben, daß er ohne Voreingenommenheit mit wissenschaftlicher Akribie und tadelloser Korrektheit arbeitek.... In der inhaltreichen Darstellung herrscht durchweg klare Objektivität. Ergänzend tritt dieses Werk neben Dr Pieders: "Kirchliche Statistik Deutschlands", das, vom evangelischen Standpunkt geschrieben und in erster Lienie den Status der evangelischen Landessirchen Deutschlands darstellend, zwar umfassender gearbeitet ist, aber an Korrektheit hinter Krose zurückseht. Sines aber ist es vor allem, was das Krosesse Werk zur Zeit sehr beachtenswert macht: Krose hat die Resultate der Volkszählung von 1900 in ausgiediger Weise benutzen können, ja er hat in einem Spezialpunkt, der Konsession der aus Mischen geborenen Kinder, durchweg neues, noch nicht verössentlichtes Material beigebracht, da ihm die Ausbereitungsformulare des Königl. Statistischen Bureaus in Berlin zugänglich waren. Der erste Teil der Schrift behandelt den gegenwärtigen Stand der Konsessionen in Deutschland. Beigegeben ist eine Konsessionskarte Deutschlands in Farbendruck, die die Keunter zu den Kreisen den Prozentanteil jeder Konsession erkennen läßt. Diese Karte gibt ein weit klareres Vild, als die Keligionskarten auch der besseren Akstenien. Der zweite Teil schlicher die numerische Entwicklung der Konsessionen im 19. Jahrehundert, wesenklich historisch und lückenlos. Wo Lücken der konsessionen im 19. Jahrehundert, wesenklich historisch und lückenlos. Wo Lücken der konsessionen erkonse im 19. Jahrehundert, wesenklich historisch und lückenlos. Wo Lücken der konsessionellen Berschiedungen. . . . "(Neue Preußische [Kreuz-] Zeitung, Berkin 1904, Nr 415, Beikage.)

## Der Selbstmord im 19. Jahrhundert

nach seiner Verteilung auf Staaten und Verwaltungsbezirke.

Mit einer Karte. gr. 80 (VIII u. 112) M 2.20

(Auch 90. Ergänzungsheft zu den "Stimmen aus Maria-Laach".)

Der Berfasser hat es unternommen, alles, was an wirklich zuversässigen statistischen Rachrichten in den Borarbeiten über den Selbstmord vorhanden war, zusammenzusassen, die Lücken in diesen älteren Arbeiten auszufüllen und die Unterssuchung bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts fortzusühren.



